# Ass Deutsche Führergesicht



200 Bildnisse deutscher Kämpfer und Wegsucher aus zwei Jahrkausenden-Mit einer Einführung in den Geist ihrer zeit von K.R. Ganzer I.f. Lehmanns Verlag München

JEGIA. AUGUS AUGUS AUGUS



Das Gesicht der großen Menschen, die unserem Volk auf den verschiedenen Stufen seiner Lebensbahn als Kührer voranschritten, ist gewiß nicht einheitlich. Leiblich und seelisch bietet es alle Möglichkeiten deutscher Urt dar, ihrer Rassen und Stämme, Unlagen und Sähigkeiten. Und doch entsteht, wenn man die Bildnisse dieser Großen mit dem geistigen Auge in sich aufnimmt, ein einheitliches, das Besicht des deutschen Sührers. Sinnendes Korschen, grübelndes Denken, Ringen um ewige Wahrbeit, schöpferische Gestaltung des Edlen und Schönen, Aufbau der staatlichen und völfischen Gemeinschaft, Rampf gegen Seinde draußen und drinnen und über all dem die stürmische, oft revolutionäre Sehnsucht nach den fernen Zielen, und vielerlei anderes gehören zu diesem Bildnis des deutschen Wesens.

Es wird von der Art des Lesers abhängen, ob ihm die 200 Bildnisse mehr zu sagen haben oder die scharf geprägten und sorgsam gefeilten Säze, die das geistige Bild sicher und gerecht abwägend umreisen. be für den ler Hitlerjugend uflich). Sonderausgabe für den Dienstgebrauch der Hitlerjugend (unverkäuflich).

## Das deutsche Führergesicht

200 Bildnisse deutscher Kämpfer und Wegsucher aus zwei Jahrtausenden

Mit einer Einführung in den Geist ihrer Zeit

von

Karl Richard Ganzer



Gegen die Gerausgabe dieser Schrift werden seitens der USDUP. feine Bedenken erhoben.

Der Vorsigende der Parteiamtlichen Prüfungskommission jum Schunge des US. Schrifttums

Münden, 10. 11. 1934

Urheber und Verleger behalten sich alle Rechte, insbesondere das der Übersegung in andere Sprachen, vor. Coppright 1935 / J. f. Lehmanns Verlag, München

#### Vorwort

Beschichte ift Sührergeschichte.

Wer die führenden Köpfe unseres Volkes mit wachen Augen betrachtet, sieht in ihnen die Geschicke der Vlation gespiegelt, die deutschen Gestaltungen und die deutschen Träume, die deutschen Möglickkeiten und die deutschen Aufgaben. Im Sandeln seiner Sührer erscheint das Sandeln eines Volkes.

Diese Tatsache bestimmt das vorliegende Buch in seiner Absicht und seinem Aufbau. Es verzichtet weitgehend darauf, biographische Rleinigkeiten zu geben, sondern möchte an der einzelnen Persönlichkeit zeigen, in welcher Weise sie in die Geschichte hineingriff. Vicht Lebensdaten sind wichtig, sondern die Gestalt. Vicht Linzelereignisse, sondern das umspannende Werk formen das geschichtliche Bild eines Menschen.

Die Gliederung folgt dem dynamischen Gang unserer Geschichte, nicht aber starren Einteilungen wie etwa in Altertum, Mittelalter und Neuzeit. Innerhalb eines geschlossenen Zeitraums sind die innerlich zusammengehörigen Menschen zusammengenommen, selbst wenn damit die strenge zeitzliche Ordnung einmal gebrochen worden ist. Auch hier ging es darum, statt eines äußerlichen Schemas die innere Spannung, die innere Verwandtschaft, die wesentliche geschichtliche Zedeutung im Rahmen der Zeitgenossen berauszustellen.

Bei der Bilderauswahl herrschte das Bemühen, nur das Sprechendste zu geben. Eines besonderen sinweises bedarf die Bilderauswahl bei den Sührergestalten der älteren Jahrhunderte. Sier zwang die Tatsache, daß nur in den seltensten Sällen Bilder vorhanden sind, wie sie unseren heutigen Anforderungen entsprechen, dazu, sich manchmal mit Siegeln oder Miniaturen zu begnügen. Aber auch wenn diese Bilder keinen unbedingten Anspruch auf Lebensechtheit machen können, werden sie doch weitesten Kreisen eine Vorsstellung von der Art der damaligen Bildniswiedergabe vermitteln. Ein zeitgenössisches Bild selbst auf einem nur unklar geschnittenen Siegel ist echter und in der Regel wesentlicher als ein noch so schones Phantasieerzeugnis eines späteren Künstlers. In einigen Sällen war von einer unentbehrzlichen Persönlichkeit überhaupt kein Bild aufzusinden; da war es ratsamer, Nachbildung einer Sandschrift ersamweise heranzuziehen, als auf diese Persönlichkeit überhaupt zu verzichten.

Die Bilder hat Serr Werner Lehmann beschafft; ohne diese mühselige, überaus erfahrungsreiche Arbeit, für die nicht genug Dank gesagt werden kann, wäre dieses Buch kaum zustande gekommen.

Besonderer Dank gebührt dem Verleger, Zerrn J. S. Lehmann, dessen Lieblingswunsch nach vielen Jahren der Vorbereitung in diesem Ehrenmal für die großen Sührer unsres Volkes Erfüllung findet. Mit jugendlicher Begeisterungsfähigkeit hat er, seinen 70 Jahren zum Tron, Werden und Wachsen dieses Buches begleitet und kräftig gefördert.

### Verzeichnis der Bildnisse

Die Jiffern binter den Mamen verweifen auf die Seiten des Buches

21bbe, Æ. 203 Albt aus dem baver. Kolonisationsgebiet 21 Albertus Magnus 30 Ubalbert von Bremen 19 Albrecht der Bär 20 Urndt 130 Bach 91 Balbung Grien 44 Beethoven 158 Bismarck 209 Blücher 140 Böcklin 179 Bobelschwingh 204 Böhme, Jakob 71 Borsig 195 Brahms 182 Brant 58 Bruckner 181 Burgkmair 42 Chamberlain 220 Claudius 114 Clausewin 137 Cocceji 104 Cranach 43 Dalberg 109 Danckelmann 99 Derfflinger 100 Drofte-Hülshoff 172 Dürer 46 Edebart 31 Ædart 233 Eichendorff 152 Elisabeth v. Thüringen 29 Eschenbach W.v. 26 **Eugen v.** Savoyen IOI fichte 129 fler 228 Foct 229 friedrich, R.D. 154 Friedrich I. Rotbart 22 friedrich II. v. Preu-Ben 103 Friedrich II. 24 friedrich der Weise 68 friedrich Wilhelm I. 102 friedrich Wilhelm, Großer Kurfürst Frundsberg 57

Jugger 74 Gauß 188 Gerhardt, P. 89 Gero, Markgraf 15 Gluck 93 Gneisenau 138 Görres 132 Goethe 123 Gotthelf 169 Grabbe 163 Grillparzer 167 Grimm 149 Grimmelshausen86 Grünewald, M. 45 Gustav Udolf von Schweden 82 Gutenberg 52 zaeckel 190 Sahnemann 185 Sandel 92 Hansische Subrer 55 Sayon 94 zebbel 166 zebel 150 Segel 125 Seinrich II. 16 Seinrich IV. 18 Zeinrich S. Lowe 23 Zeinrich v. Plauen 36 Beld des Dreißigjährig. Arieges 79 Helmholy 189 Herder 121 Bermann der Cherusker II Sindenburg 226 Sipler 63 Sitler 234 50fer, 21. 142 Hoffmann v. Fallersleben 164 Kolbein, K., d. J. 47 Kölderlin 146 Humboldt, W. v. 126 Butten 62 Jahn 143 Jean Paul 151 Josef II. 108 Rant 124 Rarl V. 64 Rarl August 117 Rarl der Franke 12 Reller, B. 168 Repler 73

Kleist 133

Klopstod 119

Aniprode, Winrich v. 34 Anobelsdorff III Rod, R. 187 Ronrad II. 17 Rovernifus 72 Braft, 218am 50 Krupp 197 Lagarde 218 Langbehn 219 Laudon 107 Leibniz 96 Leiden, Joh. v. 70 Lessing 118 Liebig 186 List 206 Ludendorff 227 Lüderitz 201 Ludwig I. 174 Luise, Königin v. Dr. 134 Luther 65 Mansfeld, Ernft v. Maria Theresia 106 Maximilian V. von Bavern 81 Maximilian, Kaifer Melanchthon 66 Memling 40 Mendel 191 Menzel 177 Metternich 144 Meyer, C. S. 170 Moeller v. d. Bruck 232 Moltke 210 Mörike 153 Möser, I. 113 Mon 207 Mozart 95 Neumann 110 Miensche 217 Otto der Große 14 Paracelsus 61 Parler 39 Pestalozzi 112 Peters 200 Pufendorf 97 Raabe 171 Ranke 214 Rauch 176 Repgow, Eikev. 32 Rethel 178 Reuchlin 59 Richter 155

Richthofen 192

Riemann 145 Riemenschneider 48 Roon 211 Roswitha v. Gandersbeim 28 Rudolf v. Habs: burg 33 Ruyter 85 Sachs, Jans 76 Salza, Hermann v. 25 Scharnhorst 136 Shill 141 Schiller 122 Schinkel 175 Schlageter 230 Schleiermacher 131 Schlieffen 224 Schongauer 41 Schopenhauer 216 Schubert 157 Schurz 212 Shün 90 Siemens 196 Soldat, Der unbe-Fannte 223 Stein, freiherr v. 135 Stifter 173 Stöcker 205 Stoß, Veit 49 Teutsch 213 Tirpin 225 Treitschke 215 Uhland 165 Vischer, Peter 51 Walther v. S. Vogelweide 27 Wagner, A. 180 Wallenstein 83 Warendorp 35 Weber, R.M. v. 156 Weimar, Bernhard v. 84 Weitling 202 Wessel 231 Widufind 13 Wieland 120 Wilhelm v. Ora= nien 69 Wilhelm I. 208 Wimpfeling 60 Wißmann 199 Wullenweber 75 **Yord** 139 Zeppelin 198 Zieten 105 3wingli 67

#### Das deutsche Sührergesicht

Rein Geschlecht darf sich vermessen, ohne die Bindung an die Vergangenbeit bestehen zu wollen. Jede Lebensstage des vergänglichen Tages, jedes Einzelschicksal wie jede Lebensstunde des Volkes werden von den Siegen und den Leidenschaften, den Erfüllungen und den Enttäuschungen vergangener Zeiten mitbestimmt. Geschichte ist eine lebendige Macht, und wie zu allen lebendigen Kräften muß ein waches Geschlecht auch zu ihr seine Stellung sinden. Immer ist die Entscheidung notwendig, welche geschichtlichen Werte den Forderungen der Zukunst dienen, welche den Marsch in die Zukunst hemmen. Keine Zeit darf ihr geschichtliches Erbe unbesehen übernehmen. Vor jede tritt die Aufgabe hin, neu zu deuten und auszuwählen, was den Lebenden als Beispiel und Anruf gelten kann.

Jedes Zeitalter steht unter seinem eigenen Gesen, deffen einmalige Aufgaben es erfüllen muß. Wann immer darum ein Geschlecht fragend vor seine Geschichte tritt, sucht es nichts anderes in ihr als die Bestätigung des eigenen Wollens. Aus der Einsamkeit seines Daseins in der vergänglichen Gegenwart flieht es hinein in die Gemeinschaft mit gleichgearteten Geschlechtern der Vergangenheit: das mutige zum mutigen, das erschöpfte zum müden. Je brennender aber die Forderungen des Schicksals vor einem Volke lodern, je unausweichlicher die Befehle klingen, die es zu neuer großer Schöpfung reißen, je zuversichtlicher es die Gewißheit beherrscht, daß ihm ein Schicksalsauftrag zur Lösung gestellt sei: desto leidenschaftlicher wird es in seiner Vergangenheit die Schicksalsbrüder, die gleichen gesegneten Schicksalsträger, die gleichen Rämpfer und die gleichgearteten, nie zufriedenen Schöpfermenschen suchen. Jede Epoche wählt aus und deutet. Zufriedene und beruhigte Generationen, die in ihren eigenen Tagen den Rampf nicht kennen, drücken sich auch an den schweren Rämpfen der Vergangenheit vorbei und finden ihr tiefes Gefallen an stillen Zeiten, die ihnen die eigene Ruhe bestätigen. Geschlechter aber, denen der mutige Sinn in die Zukunft steht und die den Rampf um neue Erfüllungen nicht scheuen, rühmen auch an der Vorzeit die schweren Auseinandersetzungen am höchsten und wählen die großen Kämpfergestalten ihres Volkes als Waffengefährten in die eigene Front. Und wenn das Urteil zufriedener Zeiten in einer geschichtlichen Gestalt einzig die abgeglichenen Züge der sicheren Reife und spannungslosen Ruhe finden wollte: die stürmische Seele eines Rämpfergeschlechts wird in der gleichen schöpferischen Versönlichkeit die harten, unruhigen und dämonischen Kräfte suchen, in deren klirrenden Schlägen eine neue Welt erst mühsam entstand. Reine Generation kann sich aus ihren geschichtlichen Bindungen lösen; gerade die schöpferische holt sich aus den Reichen der Gerkunft immer neue Kraft. Die großen Männer ihres Volkes schreiten ihr als heimliche Sührerschaft voran.

Unser Geschlecht lebt unter dem Anruf revolutionärer Entscheidungen. Bis in die Tiefen seiner Seele hinein ist es von dem fordernden Wissen erschüttert, an der Schwelle einer künftigen Welt zu stehen, deren Dunkel

noch ungelichtet ist und nach Sackelträgern und ihrem wagenden Mute schreit. Tiefer als viele früheren deutschen Geschlechter spüren die Deutschen der Gegenwart in sich das schwere Glück, neue Wege suchen zu muffen - und plönlich erkennen sie aus dem Erlebnis des eigenen einmaligen Auftrags, daß auch die großen Uhnen nichts anderes als Wegsucher gewesen sind. Jeder unserer wahrhaft Großen führte seiner dumpf beharrenden Zeit einen neuen Gedanken entgegen; jeder schlug sich sein Leben lang mit Wirrnis und leerer Bewohnheit herum; feiner, der nicht im sprühenden Rampf für seinen Blauben sich selber in die gefährlichsten Breschen geworfen hätte; feiner, der seiner Gefolgschaft nicht wie ein streitbarer, fortreißender Sührer vorausgeschritten wäre. Um all unsere Großen zittert die Unruhe erster und einmaliger Entscheidungen, die immer wieder Bekenntnis und Einsan forderten. Gern aller Gemächlichkeit sind sie immer wieder in unerhelltes Land hineingestoßen. Immer wieder begehrten sie auf gegen den lähmenden 3wang verderbter Gewohnheiten und mutlosen Unverständnisses, immer wieder mußten sie sich über die Miederungen des trägen, dumpfen Beharrens hinausfämpfen, ehe sie den Griff zu ihrem Werke tun konnten. Den einen trieb ein hoher politischer Gedanke in die Leidenschaften des Rampfes hinein - und er erhob sich damit gegen die Mächte des alten Beharrens, die dem starren Berkommen dienten. Der andere ließ seinen unersättlichen Geift bis an die fernsten Grenzen des Seins jagen, in schwindelnde Einsamkeiten, in Sternenräume und in die Tiefen der Welt – auch er bestritt als schöpferischer Rebell den alten einengenden Ordnungen jegliches Recht auf alleinige Geltung. Der dritte suchte für sich und sein Volk neue und unbetretene Wege zu Gott, daß er Auge in Auge vor ihm stehe, gewärtig des seligsten Glücks oder des dunklen Worts der Vernichtung, brennend in der Begierde, alle Verantwortung selber zu tragen – und niemals stürzten vor einem deutschen Anspruch die alten Welten dröhnender zusammen als in dieser Stunde des schöpferischen Tronges. Unruhe, Auflehnung, Protest heißen die Mächte, denen seit alters die deutschen Sührermenschen verfallen sind und aus denen sie immer neue ewige Schöpfung läutern. In allem deutschen Sührertum lebt eine 3utiefst revolutionäre Seele als gestaltende Rraft. Breschenschläger für den Sieg neuer Welten, brechen sie alle in revolutionären Entschlüssen die breiten Bahnen der Zukunft auf.

So ist die Geschichte unseres deutschen Jührertums umwittert von den revolutionären Gewalten des Mutes, des Willens und der Sehnsucht. Das deutsche Volk hat sich eine Reihe mythischer Bilder seiner Jührermenschen geschaffen: den König, den Seldherrn, den Weisen, den Künstler, den Gottsucher. Jede dieser ewigen deutschen Gestalten trägt in sich ihre eigene, abgeschlossene Welt, und selten schwingt zwischen ihnen der Wellenschlag des Verstehens. Doch in einem tiesen, beherrschenden Juge tragen sie alle das gleiche Gesicht: niemals zufrieden mit den kleinen Erfüllungen des vergänglichen Tages, gehen sie alle durch unsere deutschen Jahrhunderte als ewige Sucher, rastlose Dränger, Menschen des Wagnisses und der Gesahren hin. Wo ist die bange Sorge, die den Sturmlauf ihres Mutes hemmen könnte? Wo läuft die Grenze, die ihrem Wollen und ihrem Sinnen Salt gebiete? Das tiesste Gesetz des deutschen Sührermenschen, die schöpferische Unruhe, reißt

hinter jedem ihrer Siege neue Kämpfe und hinter jeder Erfüllung neue, schwerere, lockendere Ziele auf.

Damit aber werden unsere großen deutschen Gestalten zu tiesen Sinnbeutern unserer Geschichte. Auch unser Volk hat in seinen reichen Geschicken, trop seiner opferharten Mühen und seiner selbswerschwenderischen Kämpse noch niemals die letzte, endgültige Erfüllung seines geschichtlichen Auftrags gefunden. Riesenwerk reiht sich an Riesenwerk, aber keines ist ein Ende und keines bringt die letzte Lösung, die die beschauliche Ruhe erlaube. Faust steht alt und blind nach einem durchkämpsten Leben der steten Suche vor seinem Werk, das ihm nun selber als eine Erfüllung gilt: und doch ist auch dieser Abschluß mancher durchstürmter und sehnsüchtiger Jahrzehnte wieder nur ein erster Beginn, Lockung zu neuer Tat, Verheisung künstiger Siege, die noch gestaltlos in weiter Ferne dämmern. Wie keine andere Schau leuchtet dies Sinnbild in die Abgründe der deutschen Seele hinein.

Unsere Geschichte ist eine unendliche Folge immer neuer Anfänge gewesen. Fordernd standen die schweren Aufgaben, die das Schicksal immer nur den starken Völkern zuweist, vor vielen deutschen Geschlechtern. Unermefilich der Mut, mit denen sich diese ans Werk stürzten; hinreißend die Leidenschaft, die Jug um Jug, Schlag um Schlag, Atemstoß um Atemstoß sich dem Tiele näherarbeitet; flammend der germanische Tron, der sich den Sindernissen entgegenbäumt, bis dann in königlicher göhe das Werk vollendet steht - und grauenhaft und immer gleich zerstörend der Absturz, der noch jede deutsche Schöpfung ins Michts zurückgerissen bat. Überschwere Tragik lastet auf unserer ganzen Geschichte, übermächtige Verhängnisse zucken durch ihre Läufte hin: und dennoch sind auch aus solchen Schlägen immer wieder ein neuer Glaube und ein neuer Wille emporgeschossen. In alle Verzweiflungen und alle Bitterkeiten hat das Geschick unser Volk hineingewirbelt. Doch ehe seine Kraft in trofflosem Verzicht verfiel, zündete ein Sührerglaube ihm neue Saceln an, zwang eine Sührerfaust es wieder auf die schweren Wege zur Sohe und zu neuem Rampf.

Manches andere Volk wäre an Spannungen, wie sie die deutsche Geschichte durchziehen, zugrunde gegangen. Das deutsche Volk aber hat sie in herrscherlichen Leistungen gemeistert. Es wäre eine schale Beschönigung, wenn wir uns zur deutschen Geschichte nur darum bekennen würden, weil sie durch manche Jahrhunderte hindurch auf Söhenwegen ging. Unserem Geschlechte sind heroische Pflichten gesett: heroischer Gesinnung aber geziemt nur darum das stolze Ja zu unserem völkischen Schicksal, weil es fordernd und schwer war und weil das deutsche Volk selbst der tiefsten Bedrängnisse immer wieder Berr geworden ift. Es klirrt in unserer Geschichte von Rämpfen, manche erbitterte Seindschaft zerwühlte selbst die verheiftungsvollsten Möglichkeiten, strömend rann das Blut unermeßlicher Opfer in die deutsche Erde – aber all dieser hingeschwendeten Kraft blühte am Ende der Sinn entgegen. Das deutsche Volk hat zu hunderten Malen in aller Macktheit den Tod vor sich gesehen: und vor dieser grausigen Schau in das Ende ist es tief und hart geworden. Es hat Prüfungen zu bestehen gelernt. Es hat Spannungen auszutragen gelernt. Unter dem steten Anruf schwerster Forderungen hat es gelernt, aus dem Schoff seiner Kraft Energien herauszuholen, die ihm an allen Orten den Weg zur Sührerschaft sicherten. Miemals hat es sich mit einem einzigen Umt begnügt. Es ließ seine Kräfte hinströmen, wo immer sich Aufgaben darboten, weglos scheinbar und vielleicht in allzu unbesorgter Singabe kostbaren Willens. Aber wo immer es zugriff, hat es Meisterliches geschaffen, ob nun das Werk bis auf den heutigen Tag davon zeuge oder ob sich die strömende Gulle der deutschen Kraft nur in der vergangenen Leistung als solcher verrate. Viele verschwendete Güter, unermeßliche Opfer aus nutzlosen Rämpfen und würgendem Saft liegen am Rand des deutschen Schicksalswegs: aber selbst sie sprechen mit Jungen von dem inneren Reichtum des Volkes, das solche Schläge überwand. Und wenn auch durch alle Jahrhunderte hindurch die höchsten deutschen Aufstiege nur Teilvollendungen blieben; wenn zwischen den leuchtenden goben Blüfte gabnen, aus denen immer wieder die lauernden Gefahren sprangen; wenn der Weg der deutschen Geschichte zwischen gobe und Miedergang schwankt: dennoch ist die Gewißheit, daß unser Volk das Söchste zu leisten vermag, unerschüttert wie ein breiter Berg. Und gleich einem stolzen Turm ragt die Zuversicht auf, daß diese Gulle reichster Kräfte sich einmal unverloren und unverschwendet, splitterlos und unzerrissen an einer geschlossenen deutschen Leistung beweisen werde.

Der Sinn der deutschen Geschichte liegt darin verborgen, daß sie immer neue Bemühung verlangt. Wenn der Deutsche nicht mehr gefordert wird, verliert sein Dasein den Inhalt; denn ohne Ziel und ohne Rampf, ohne Sehnsucht und ohne Unruhe kann er nicht leben. Die deutsche Geschichte ift unerfüllt, ihre höchsten Aufgaben hängen noch unberührt vor ihr im Dunkel der Zeit. Jeder Deutsche fühlt sich nur der Zukunft verpflichtet und schlingt um sie seine mächtigsten Träume. Als Träger eines hoben Traumes und einer drängenden Sehnsucht, besessen von ihrem Glauben, den Blid an ferne Forizonte gekettet, sind unsere deutschen Sührer durch die Zeit gegangen. Sie alle sind Jukunftige gewesen, sie alle schlugen sich für ihren Glauben mit jedem Widersacher bis zur Entscheidung, und selbst die Stillsten unter ihnen wußten sich dem ewigen Kriegergesen des Opfers und der Selbstvergessenheit vor dem fordernden Werk unterstellt. Sie gingen einsame, umdrohte, verlassene Wege: aber auf breiten Straffen werden die großen Entscheidungen nicht gefällt. In ihrem Schicksal ift das Schicksal des ganzen Volkes eingefangen. Ihr Untlin wurde von den edlen Leidenschaften geprägt, aus denen die schweren und leuchtenden, tragischen und schicksalsgroßen Erlebnisse unseres Volkes aufwuchsen. Bis in die leisesten Klänge ihrer Seele hinein sind sie die heimlichen Wortführer Deutschlands. Und was sich in ihren Zügen verrät, ist das deutsche Gesicht in seinen unausschöpfbaren Tiefen.

#### Das Reich der Macht

Line lässige Denkaewohnheit hält auch noch heute das alte Vorurteil wach, als ob sich der Deutsche nur widerwillig und entgegen seiner tiessten Veranlagung mit politischen Dingen befasse: viel eher neige er zu schweisenden Träumen, und sein echtes Wesen sei im Dichten und Denken, in den Werken der Zurückgezogenheit und der besinnlichen Stille beschlossen.

Gewiß kann der Deutsche stille sein und der Dinge des Geistes warten wie wenig andere Völker der Erde. Aber wie schon sein Trachten und Denken immer mit einem tapferen, kampffrohen Griff in die unzugänglichsten Gipfelzäume des Seins sich verbindet, so sind die tätigsten Kräfte seines Charakters erst recht in den harten, fordernden Reichen der Macht und des irdischen Ringens zu Sause gewesen. Am hellsten lodert die deutsche Seele auf, wenn sie sich an einem großen Kampfe entzünden kann. In ihren innersten Gründen ist sie den hohen Werten politischer Saltung – dem Einsan, der Lust an der Entz

scheidung, dem Opfer, dem stürmenden Mute - vertraut.

So ist auch die erste reife Epoche der deutschen Geschichte eine hohe Zeit des politischen Rampfes und der politischen Geltung gewesen. Wie oft hat man das deutsche Mittelalter nicht bitter verkannt! Die einen wollten in ihm nur das Dunkel barbarischer Frühzeit, Dumpfheit und tödlichen Seelenzwang finden; die spielende Phantasie der anderen übergoldete es und ließ blaue Träume darüber rinnen, bis es im Schimmer der Legende erstrahlte. Und doch ist seine Wirklichkeit hell und hart wie nur je eine kampfdurchflammte, siegfrohe Wirklichkeit unserer ganzen Geschichte. Da war kein dumpfer Traum und feine Versponnenheit in mude Phantasien. Da schritt über vereinzelte Träumer und vereinzelte Müde klirrend und tapfer das höchste Gesetz der Zeit hinweg, das helle deutsche Gesetz von der Macht und der Sührung, dem Mut und dem Gerrschergriff an die Enden der Welt. Dort wo die großen Entscheidungen unseres Mittelalters fallen, dämmert niemals Rube bin : ob nun ein Raiser den Suden unter sein Schwert zwingt, ob ein Markgraf seine Grenzen nach Osten vorschiebt, ob die Sänger von den Wegen des suchenden Deutschen oder von dem Recht der herrscherlichen deutschen Macht singen - überall brodelt die Unraft der Schöpfung, die in den hellen Tag vorstoßen will und sich zu kämpferischen Unsprüchen bekennt. Richt in den Monchszellen, nicht in der Abgeschiedenheit hat sich das Schicksal des Mittelalters entschieden: hier wachten einzig die Mächte des lebensfremden Beharrens über ihr altes Erbe. Das deutsche Schicksal aber stand dort, wo der Wille zum Berrschertum, zum Rampf und zur Macht sich in einer einzigen deutschen Auflehnung gegen den Anspruch fremder Gewalten erhob.

Die deutschen Kaiser sind gegen Rom gezogen: nicht um sich in Demut vor fremder Juld zu beugen, sondern um ihrer Krone den höheren Kang, die größere Würde und den unbedingten Befehl über alle anderen Kronen zu erkämpfen. Sie waren nicht zörige der römischen Kirche, sondern Träger der deutschen Macht. Träger der deutschen Macht waren auch die Sürsten

an den östlichen Marken des Reichs. Suchten die kämpfenden Kaiser im Süden römische Zerrschaftsgelüste abzuschlagen, weil sie die Sührung und Ordnung der Erde nach deutscher Gerechtigkeit forderten, so gewannen die kämpfenden Grenzfürsten im Osten dem deutschen Blut neues Land. Und wie die edlen Kaiser unserem Volke den hohen Mythus der deutschen Macht und der deutschen Serrlichkeit schenkten, so schenkten die östlichen Slawenkämpfer dem deutschen Volke den Kaum, der einst die deutsche Jukunst tragen sollte. Keine der beiden Leistungen kann unser Volk entbehren. Keine ist vergeblich gewesen. Die eine errang nurdaren Boden und damit den Wurzelgrund für neue deutsche Geschlechter, die andere aber erward dem Volke zeitüberdauernden, sagengroßen Ruhm. Und erst wenn man sie beide zusammen sieht, den Machtgriff nach dem Süden und den Machtgriff nach dem Osten, leuchtet die Kraft unseres Volkes in ihrem tiessten Glanz.



Germane

Sermann der Cherusker

17 v. Chr.-21 n. Chr.

Um Anfang der deutschen Geschichte steht eine führergestalt, deren Auslehnung gegen eine unterdrückende fremde Gewalt sich mit einem echt germanischen Rampf um die Macht verbindet. Als sich zermann der Cheruskerfürst gegen die römischen Legionen erhob und sie in einem blutigen Ausstaltung vernichtete, hat er nicht nur die deutschen Stämme von einem unerträglichen Joch befreit. Wahrhaft weltgeschichtslich ist seine Tat deshalb geworden, weil er Deutschland vor der Romanisserung bewahrte, die bereits das ehedem gallische Frankreich vollständig den Kinssusserung bestahrte, die bereits das ehedem gallische Frankreich vollständig den Kinssusserung besteils für das germanische Blut gerettet. Es leuchtet tief in das Wesen der schießfalzwendenden deutschen Rämpse hinein, daß diese Leistung aus einem stürmischen Ausftand, einer wahrhaft revolutionären Erhebung unter einem revolutionären jungen Führer herausgewachsen ist.

Germane (Bermann d. Cheruster !). Rapitolinisches Mufeum Rom



Rarl der Franke

742-814

Es ist ein tragisches Geschick gewesen, daß Rarls schöpferisches Werk am Ende auch dem Machtstreben und den Berrichaftsansprüchen der romischen Rirche zugute gekommen ift. Von einer fehr kleinen Ausgangsstellung ber hatte der frankenkönig in einer folge gewaltiger Rämpfe, die ihn jahrzehntelang durch ganz Europa jagten, fein Reich errichtet und barin gum erstenmal die beutschen Stämme unter feiner führung geeint. Miemals läßt sich diese unerhorte staatsschöpferische Leistung abstreiten und für immer reiht sie Barl unter die großen staatlichen Baumeister unseres Volkes ein. Er hat blutige Opfer an dieses Jiel geschwendet; die deutschen Stämme hat er mit der Schärfe des Schwertes und oft mit graufamer garte zusammengezwungen und feine Eigenwilligkeit geachtet. Freilich laftete folche Unerbittlichkeit über allen großen politischen Rämpfen, und die Binigung der deutschen Stämme hatte auch das schwerste Opfer gelohnt. Aber hinter den kampfenden Beeren mit ihren politischen Jielen kamen die Sendboten einer fremden Gewalt. Aarl hat den politis schen Unsprüchen der Birche nicht dienen wollen. Aber die Tatsache, daß er mit seinem Kampf für politische Jiele unbewußt der Ginengung des freien germanischen Gewiffens Silfe leiftete, wird fein Werk immer tragisch umduftern.

Reiterstatuette im Carnavalet-Museum. Mach dem Abguß im Germ. Museum Murnberg



Widukind der Sachse

Gest. um 807

Karl trug auf der Spige des Schwertes den herrischen Anspruch der Macht; aber in Widukinds Ausstand trat ihm die alte germanische Freiheit entgegen. Wo solche Gewalten gegeneinanderbrechen, geht der Rampf erbarmungslos um Sieg oder Untergang. Immer wieder hat sich der Sachsenberzog, ein flammender Führer einer echten Revolution aus dem Willen und dem Glauben des Volkes, gegen die frankische Macht erhoben, und nur blutige Färte konnte den rebellischen Willen der Sachsen brechen. Seit jenem Rampf steht das Bild eines echten Führers vor dem deutschen Volk. Und auch das ewig gleiche Geheimnis des sinnvollen Opfers ist damals sichtbar geworden: keiner der deutschen Stämme hat ähnlich schwer geblutet wie die Sachsen; aber ihr Opfer kand seinen hohen Sinn in der Stunde, da sie unter Rönig Seinzich I., dem Enkel Widukinds, als der Führerstamm des deutschen Volkes die Krone des Reichs in ihre Obhut nahmen.



Otto der Große

912-973

Dtto der Große kam aus sächsischem Geschlecht; der Sproß des Stammes, der sich am leidenschaftlichsten gegen die Kinigung durch Karl aufgelehnt hatte, wird der erste deutsche König, der sämtliche deutschen Stämme in seinem Zeerbann geeint einem auswärtigen seind entgegenführt. Zermann der Cherusker hatte schier ein Jahrtausend zuvor das germanische Zerz des Krdeils vor der Verwelschung gerettet. Vunmehr zerstampst Otto in der dröhnenden Schlacht auf dem Lechfeld die schlimme Bedrohung von Osten, die mit den sengenden Ungarn jahraus jahrein über Deutschland hinweggebraust war. Dann ging er an den Ausbau des Reiches, an die Sicherung und die Ausbreitung seiner Macht. Vachdem er in Deutschland die Kirche unter die Botmäßigkeit des Reiches gestellt hatte, griff er nach dem durchwirrten italienischen Süden hinab, schlichtend, kämpsend und richtend und immer den Blick auf die Zerrschaft des deutschen Willens geheftet. Jahrelang zogen sich die Kämpse hin; aber am Ende stand Otto der Große als unbestrittener zerr hoch über den italienischen Staaten und hoch über dem Papst. Der Wille des deutschen Kaisers war es, der dem römischen Stuhl das Gesetz gab.

Reiterstandbild Magdeburg. Mufn. Dtfch. Kunftverlag



Markgraf Gero

Gest. 965

Während Otto der Große im Süden der deutschen Geltung den hohen Rang erstritt, schob sein fähigster Arieger Gero die Grenzen des Reichs weit gegen die Wenden östlich der Elbe vor. 937 war er Markgraf in den Elbländern geworden. Seither kand er das große Amt seines Lebens darin, nach Osten zu stoßen, gegen Slawen und Urwald und Bruch, gegen händelsüchtiges Volk, das ständig zu jedem Streit bereit war. Manche Jahrzehnte zogen darüber hin, die er sein Werk als erfüllt betrachten konnte. Schwere Rückschläge stellten mitunter wieder alles in frage. Doch als der Markgraf 965 in seiner Stadt Gernrode starb, war das Land zwischen Elbe und Oder dem Reich gewonnen, Polen hatte die deutsche Oberhoheit anerkannt, Zurgwarte saßen als Vögte über den fremden Völkern, die ersten deutschen Zauern pflügten in ihrem Schuz, die Mönche der neugegründeten Bistümer Savelberg und Brandenburg dienten als Sendboten der deutschen Aultur, die sich nun friedlich des Landes bemächtigen konnte, nachdem das Schwert des "großen Markgrafen", wie man schon damals Gero nannte, die Gewinnung des Ostens für Deutschland eingeleitet hatte.

Siegel aus dem Staatsarchiv Berbit

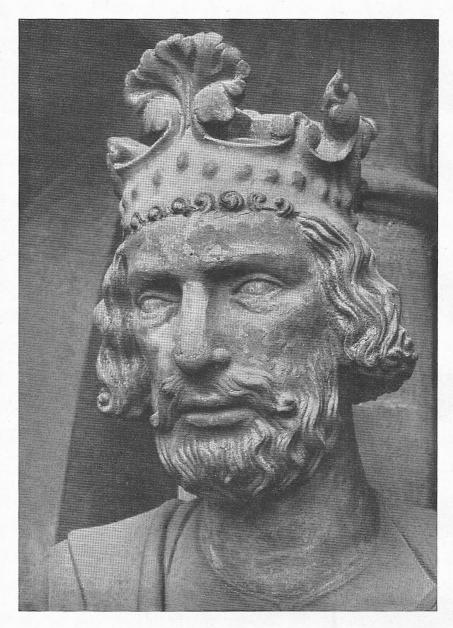

Beinrich II.

973-1024

Beinrichs II. lange Lebensarbeit hatte dem mühseligen Wiederausbau des Reiches zu dienen, dessen mächtigen Bau unter Ottos des Großen schwächeren Vachfolgern schwere Erschütterungen betroffen hatten. Seinrich hatte die Risse zu schließen, in kluger Weitsicht und sorgsamem Planen den alten Bestand zu festigen und die Größe von ehedem wieder neu zu erringen. Und er vollbrachte das Werk des friedlichen Ausbaus mit seinen nicht übermächtigen Aräften so sicher und klar wie nur je ein König, der über unbegrenzte Mittel verfügte. Den verlorengegangenen Rüchalt gegen die Slawen gewinnt er wieder zurück. Im Westen sichert er das erschütterte Ansehn des Reichs gegen Ausstandsversuche ehrgeiziger Fürsten. Die Kirche aber, der sich der müde Schwärmer Otto III. willenlos verschrieben hatte und die seither von ihrer kommenden Macht über die Krone träumte, baut er wieder wie Otto der Große als dienendes Glied in das Gefüge des Reiches ein, klar darauf bedacht, jeden fremden Anspruch auf die alleinige Serrschaft schon im Keim zu ersticken.



Ronrad II.

990-1039

Seit Ottos des Großen Tagen war die Airche derart der Arone unterstellt, daß das Reich auf ihre Mittel an Ansehen und Macht immer zurückgreisen konnte: Arone und deutsche Airche gingen im selben Geleise zum gleichen Jiel, aber das Reich befahl. Aonrad II. jedoch löst sich selbst noch aus dieser schwachen Bindung weitgehend heraus. Veben die Airche, die das Reich bisher allein zu stügen hatte, sent er als neuen stügenden Pfeiler die Treue und Dienstbereitschaft der breiten unteren Stände des Volkes, die er gegen die Übergriffe der Großen schügt und damit auf sich verpslichtet. Konrad, der klare politische Denker, der so das Gewicht seiner Macht verlagert und sie ganz nüchtern auf das weltliche Schwert und den Zeistand der weltzlichen kleinen Vasallen gründet, greift damit weit in die Zukunft hinein, als ob er den kommenden Kampf zwischen Reich und Kirche ahne. Poch fügt sich die Kirche, wenn er ihr seine Gebote spricht, und auch sein Sohn Leinrich III. besetzt einzig nach seinem Willen den päpstlichen Stuhl. Schon aber wetterleuchtet es von nahen Jussammenstößen zwischen dem Kaiser und Rom.

Raiferfelett Ir. 344. Sauptstaatsarchiv Munchen



Beinrich IV.

1050-1106

Beinrich IV. war ein hilfloses Zind, als ihm das Schicksal die Zönigsmacht übertrug. Während aber das Reich in die Verhängnisse führerloser Jahre hineinsank, ruftete sich die Birche unter dem wahrhaft führergroßen Papst Gregor VII. für ihren Unfpruch zur Gerrschaft. Der Jusammenstoß entzündet den entscheidenden Schicksalskampf des deutschen Mittelalters. Zeinrich IV. hatte sein Bonigsrecht erst in ichweren Burgerfriegen durchfegen muffen. Runmehr baumt er fich gegen den romischen Sührungsanspruch verzweifelt, rastlos und in tragischem Ringen auf. Bannfluch um Bannfluch zuckt über die Alpen, Saß und Weid schlagen an ihm empor, der sich in einsamem Tron allen Sturmen und Schlägen entgegenwirft und die bitterften persönlichen Opfer auf sich nimmt, um das Schicksal zu zwingen. Der Fürstenverrat von Tribur, der graue Tag von Canossa, zulent der gellende Treubruch des meuternben Sohnes — feine Enttauschung hat den Zönig verschont. Aber königlich ging er ben einsamen Wen seines Rampfes bis zum rublofen Ende. Gebannt, geachtet, vom Saß verflucht und von der Seigheit gemieden, lebte er doch in den Wundersagen des Volkes noch lange weiter. Als einer der ewigen deutschen führer aber schreitet er jedem deutschen Rämpfergeschlecht voran.



Udalbert von Bremen

etwa 1000-1072

Abalbert, der Erzbischof von Jamburg und Bremen, ist einer der deutschen Airchenfürsten, denen die Treue zum Reich höher steht als die eigennügigen Iwecke kirchlicher Sonderpolitik. Er hatte sein Erzbistum an Weser und Elbe zu einem starken
Frenzbollwerk gegen den slawischen Osten ausgebaut. Doch war sein Blick nicht
allein über die Elbe gerichtet: Abalbert gab als nächster Ratgeber Zeinrichs IV. auch
der großen Reichspolitik das Gesicht. Reine Gestalt zeigt klarer als er, wie eng die Machtkämpse im Süden und die Rolonisationskämpse im Osten zusammenhingen:
kraftvolle Arbeit im Osten konnte nur ein Reich leisten, das auch im Süden, an der front der stärksten Bedrohung, unangesochten war. Als durch den neidischen Iwang partikularistischer Fürsten 1066 der Grenzbischof die Gunst Zeinrichs verlor und damit das nordöstliche Bollwerk nicht mehr die Kraft des Reichs im Rücken wußte, brach die ganze Front gegen die Slawen zusammen: das Reich hatte sich schwach gezeigt — da wurde Jamburg von den Slawen verwüstet, das Land zwischen Oder und Elbe dem deutschen Einfluß entrissen, die alten Marken bedroht.



Albrecht der Bär

1100-1170

Sollte die Politik im Osten dauernde früchte für das deutsche Volk zeitigen, so durfte man sich nicht damit begnügen, von Grenzmarken aus für Ruhe und frieden im slawischen Land zu sorgen. Man mußte vielmehr den ostelbischen Boden für ewige Jeiten dem deutschen Blute gewinnen. Vicht Serrschaft allein, aber Serrschaft und Siedlung, Markgraf und pflügender Bauer, Gesenesspruch und das heilige Band von Sprache und Blut schusen die engste Verbindung. Lange war das erkannt; doch Albrecht der Bär seizte dies Wissen am kraftvollsten in die Wirklickeit um. Von seiner Grenzmark aus stieß er wie die anderen Grasen nach Osten vor. Aber auf die Spur seines Schwertes seizte er siedelnde Bauern vornehmlich aus niederdeutschem Stamm, daß sie das sumpsige Land urbar machten und den wilden Wald rodeten. Langsam wächst so ein neuer Bauernstand aus deutschem Blut in den eroberten Öbländern auf. Städtegründungen geben den menschenarmen Gebieten da und dort schon wirtschaftliche und geistige Mittelpunkte. Daneben zieht Albrecht Abelsfamilien nach, und nach kurzen Jahrzehnten ist das eroberte Land in seinem völkischen Gefüge der alten Seimat völlig angeglichen.



Abt aus dem bayerischen Rolonisationsgebiet

Undere Wege als die nordostdeutsche Bolonisation schlug die Bolonisation des beutschen Subostens ein; und boch war sie nicht weniger wichtig als ber Vorstoß über die Elbe. Dort führten einige Serrscherpersönlichkeiten, scharfumrissene Gestalten, ben Ritt nach dem Oftland an. Die Siedlungstätigkeit aber, die der baverische Stamm geubt hat, war nicht nur das Werk vieler Jahrhunderte, sondern im legten Grund Wanderbewegung der Stammesgemeinschaft selber. Schon in frühesten Zeiten, im 9. und 10. Jahrhundert, hatte sie eingesent, als nach den Siegen über Avaren und Ungarn Erobererzüge über die Inngrenze stießen: das neu besiedelte Land hat der bayerifche Stamm nie wieder hergegeben. Auch hier hielten Grengmarken Wacht. Sie waren zugleich bas felb, von bem aus bie siebelnden Bauern sich immer weiter nach Often schoben. Ohne Befehl und ohne Organisation, gang aus dem Wanderbrange allein, errang sich der Stamm das mittlere Donauland bis bin zur Leitha. Namentlich Alöster müssen als förderer der Besiedlung angesprochen werden. Doch man kann keinen der beteiligten Abte ruhmend vor dem anderen nennen. Sie teilen sich alle in das Verdienst, zusammen mit siedelnden Bauern dem deutschen Blut den Raum des späteren Österreichs gewonnen zu haben.

Grabmal des Abts Erminold. Alofter Prüfening bei Regensburg. Aufn. Landesamt für Dentmalspflege Munchen

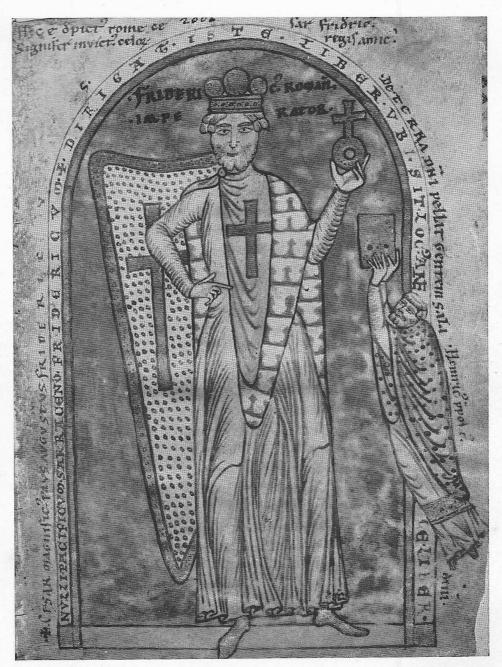

Friedrich Rotbart

1122-90

Wie Zeinrich IV. füllte auch Friedrich Rotbart, der schwädische Stauser, sein Leben mit Abwehr und Angriff gegen den römischen Anspruch aus Vormundschaft aus. Doch hing an seinen Fahnen kein vollkommener Sieg. Dem kaiserseindlichen Papst hatten sich bald mit ihrer aufblühenden Bürgermacht die lombardischen Städte gesellt. Vach Vot und Opfer, Viederlage und Rampf kam der Rotbart im Venediger Frieden endlich mit ihnen und dem Papst zu einer Kinigung. Und wenn er auch die beiden mächtigen Gegner nicht vor seine Füße zu zwingen vermochtet den ausbegehrenden eigenen Willen hat er so kühn versochten wie jeder andere deutsche Rönig, der sich gegen die fremde Weltmacht empörte. Das südliche Reich hat seine Wurzeln nicht tief genug in die Erde geschlagen, um auch dauern zu können. Aber der südlichen Rämpfe seicher durch die deutschen Jahrhunderte hin.

Codex Vat. lat. 2001. Datikan Rom



Zeinrich der Löwe

1129-1195

Uls friedrich Rotbart während des Kriegs gegen den lombardischen Städteaufruhr in schwerer Bedrängnis bei seinen Getreuen nach Wassenhilfe rief, hat sie der mächtigste der Vasallen, Zeinrich der Löwe, ihm kühl verweigert. Das war Treubruch gegenüber dem Zerrn – doch höchste Treue vor dem eigenen Werk, das den Kinsan der vollen Kraft verlangte und keine Verzettelung duldete. Tiefer noch als Albrecht der Bär riß der welsische Löwe in das flawische Land die Furchen seiner Macht. Mit Schwert und Pflug, mit dem Saatkorn des Bauern und dem Werkzeug des Städters eroberte er den östlichen Raum bis hinauf an die Küste und hin an die User der Oder. Vom alten Viedersachsenland zog er aus, ein gewaltiger Führer im Schwertkampf und in der Bauernarbeit, der größte Wegbahner für die Ostlandsahrer, die der sumpsige Wald nicht schreckte, weil sie in ihrem Geist gerodetes Freiland mit Ackerbreiten und goldener Krntepracht sahen. Reine der großen deutschen Schöpfungen wurde so zäh und beharrlich erdient wie die Besiedlung des Ostens. Geschlechterlang rann der Schweiß deutscher Bauern in diese Krde ein, ehe sie trug. Dann aber war dem Volk eine neue Wurzelstätte für seine Kraft gewonnen.

Kopf von der Grabplatte im Dom zu Braunschweig. Aufn. Kunfthistorisches Seminar Marburg

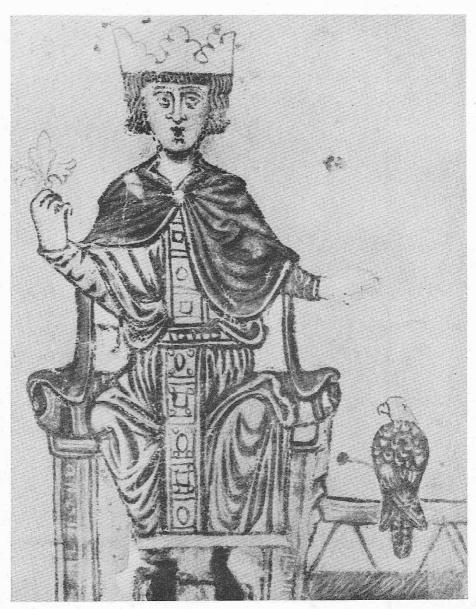

Friedrich II.

1194-1250

Barbaroffa batte die staufische Gerrschaft im Suden stolz und starr verfochten. Friedrich II. aber hob den deutschen Anspruch auf Führung und Ordnung der Welt in schwindelnde Höhen hinauf. Als das Erbe des Reichs an ihn fiel, nagte und wühlte Mißgunst an dem schunlosen Bau. Doch als er im Scheitelpunkt seiner Jahre stand, beugte sich ihm die Erde wie einem Ferrn aus einer anderen Welt. Denn unbegriffen und zeitenfremd schritt er seinen Weg, der aus den alten Bindungen des Ferkommens hinaus in eine kaum geahnte Jukunft neuer Ordnungen führte. Man hat diesen Staufer den ersten modernen Fürsten genannt, Überwinder des Mittelalters, Vorahner einer neuen geistigen Welt. Bang nüchtern und streng schuf er in seinem Staat ein klares Gefüge: von Beer und Beamtenschaft geregelte Ordnung in neuer Urt, wie die Zeit sie nicht kannte. Und wichtiger noch: wenn seine Uhnen dem romischen Stuhl allein die irdische Macht bestritten hatten, so wuchs er selber auch über den Glauben hinaus, daß ihm zumindest in göttlichen Dingen ein irdischer Ferr vorgesegt sei. Weben den römischen Unspruch stellte er stolz sein deutsches Wissen, daß jeder Gedanke für Arone und Königsamt einzig vor dem Schicksal und nicht vor einem irdischen Mittler mußte verantwortet werden.



Bermann von Salza

Gest. 1239

hermann von Salza war friedrichs treuester freund: Gefährte und Berater in einem. Doch lag sein höchstes Verdienst nicht darin, daß er dem Raiser als weiser Beauftragter diente: in geschichtlichen Rang bob ibn erft sein kubner Entschluß, das Preußenland dem Reich zu erobern. Um Seiligen Grab im Morgenland tat der Orden der Deutschen Ferrenritter einen Dienst, der der Feimat völlig verloren war. Bermann, der Ordensmeister, führte die Bruder gurud und wies ihnen im Rampf gegen die Pruggen ein Werk, wie es strenger und größer nirgend bestand. Bis über die Ober hinaus war das eroberte Land allmählich besiedelt worden. Ostwärts aber debnte fich noch in unendliche fernen fremdes Gebiet, dunnbefiedelte, jungfräuliche Erde, die des Gewinners harrte. Und der Orden stieß vor, weit in die Wälder hinein und nach Porden hinauf in die baltischen Breiten. Burgen wuchsen an seinen Straffen auf, Städte debnten sich bald über die Lichtungen bin, in kulturarmes Land fluteten Sprache, Sitte und Blut der deutschen Zeimat bereichernd ein. Was Albrecht der Bar und Seinrich der Lowe begonnen, im Werke des Ordens fand es seine erste große Vollendung.

Mach einem alten Stich



Wolfram von Eschenbach

Gest. etwa 1220

Während in allen Winkeln des Erdteils das Schwert der Raiser sich deutschen Ruhm und der Pflug der siedelnden Bauern sich neues Land erward, war in der zeimat auch die Stimme der Dichter nicht müßig. Mancher Jank gellte in jenen Jahren durch Deutschland hin. Zoch über dem Mißton aber schwebte das Lied der Sänger. Wolfram von Eschenbach, ein Ritter aus franken, war es, der zum erstenmal das Bild des ewigen Deutschen beschwor. Ein unersättlicher Sucher, ging sein Parzival durch die Wirren der Welt, seinem leuchtenden Traum verhaftet und dennoch ein klarer, nüchterner Zerr der Votwendigkeit, wie sie der Rampf und der Alltag geboten, rein und voll stiller Frommheit in seiner Anabensele, bei aller geheimen Demut von stolzem und tapferem Jünglingssinn. Wolframs Lied hat uns eine Verkündung und zugleich ein ewiges deutsches Vorbild geschenkt. Es hat im Deutschen den reinen und treuen Sucher gezeigt und damit das tiesste deutsche Geser entdeckt.

Maneffifche Liederbandfdrift Beidelberg



Walther von der Vogelweide

etwa 1165-1230

Walther wuchs aus tirolischem Stammesboden ins Reich hinein. Keinem Sängermund war eine reichere fülle der Töne zu eigen. Er siedelte unter den Linden der Bauernjugend zum Tanze auf und neckte sie dann mit einem Schelmenlied; er sang seiner Liebsten süße Krinnerungen an zeide und Blumen ins Ohr und stand dann wieder in einem Saal vor hohen Frauen, um ihren Ruhm zu verkünden. Mächtiger aber strich er den Bogen, wenn er von Deutschland sang, dem einzigen, dem locken, dem bindenden Land, das alle Werte der Welt geläutert in sich trägt. Und wenn er gar mit seinem werbenden und grollenden Lied in den Weltkampf zwischen Kaiser und Papst eingriff, war seine Stimme wie ein lauter Befehl, der Gefolyschaft herbeizwang. Keinen gewaltigeren Ruser konnte der Kaiser sich wünschen als diesen schweisenden Dichter, der dem römischen Stuhl den politischen übermut zürnend verwies.



Roswith von Gandersheim

etwa 935-1000

Klierten durch unser Mittelalter immerwährend die Schwerter männlicher Kämpfe, so gab es doch auch verschwiegene Stätten, in denen man stilleren Dingen nachsann. So wurden die Alöster vielfach zu Justucksorten der Ruhigen, freilich auch der Schwachen und Müden. Sehr oft ist starkes Leben in ihren Mauern langsam verdumpft, doch haben sie wiederum auch der Rolonisation höchste Dienste geleistet; vieles wertvolle Blut ging in den Jellen zugrunde, doch hat sich auch hier die deutsche Seele nicht willenlos fremden Geboten gefügt, sondern in ihre Weite einbezogen, was stark und lebendig war und neue Schöpfung zeugen konnte. Roswith war eine Vonne aus deutschem Fürstengeblüt. Doch hat der Schleier sie nicht gehindert, eigene freie Wege zu ihrem ungewöhnlichen Werk zu gehen. Sie schrieb die ersten Dramen, die auf deutschem Boden entstanden, und wagte so einen Wurf, der im 10. Jahrhundert von einzigartiger Rühnheit war.

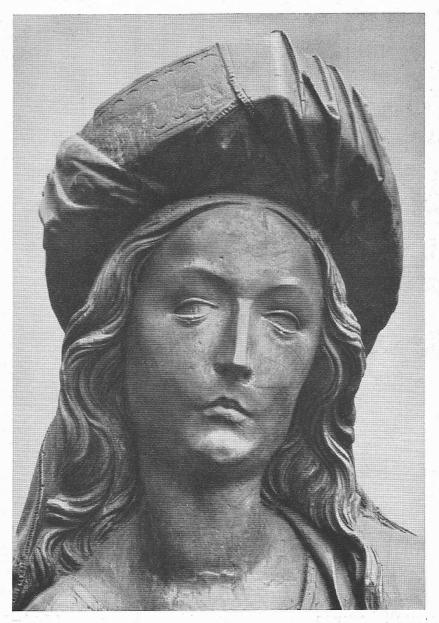

Elisabeth von Thüringen

1207-1231

Von Elisabeth erzählen die alten Legenden Wunderdinge an frommer Güte. Doch tiefer als der Schimmer des Wunders leuchtet ihr Frauentum durch die Zeiten. Wie all die anderen Fürstinnen und Aitterfrauen der Areuzzugszeit hielt sie dem fernen Gemahl das Zaus in guter sorglicher Zut, Wohltäterin und redlich um ihr Gesinde bemüht, dabei den Künsten und allen geistigen Dingen mit offener Seele zugetan. Was die Überlieserung von ihr meldet, läßt sie als wache, seelisch reiche, sorgende frau erscheinen. So sehr hat sie sich die Bewunderung der Zeit errungen, daß die Sage den großen Sängerkrieg an ihren zof auf der Wartburg verlegt: da kämpsten die Sängerfürsten um Ehre und Ruhm, aber jedes ihrer Lieder war eine heimliche Zuldigung vor der Zerrin, die alle Leidenschaft und selbst den wildesten Mut in ihren fraulichen Zann zwingt.

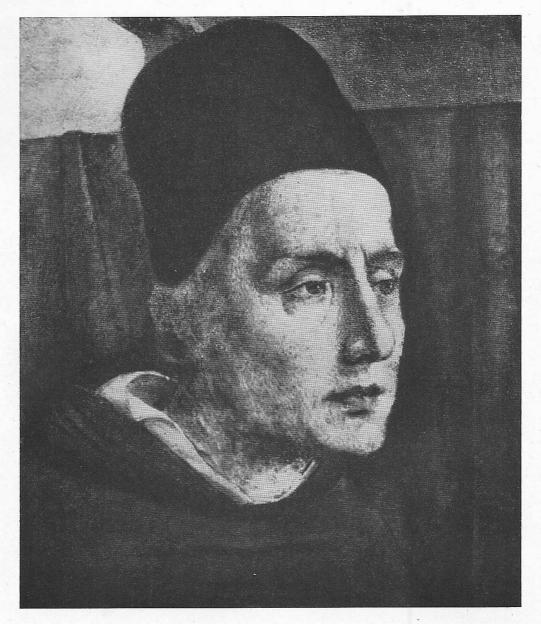

Albertus Magnus

1193-1280

Auch um Albertus Magnus schlingen uralte Sagen ihr wirres Gerank. Viele Gessichter hat man ihm angedichtet, das stille des demütigen Mönchs, das entrückte des Greises, das seltsam unheimliche eines dämonischen Jauberers, der allen Geisterwesen und Elementen gebietet. Und doch war auch er nichts anderes als ein rastlos suchender deutscher Mensch, der sein Sinnen in alle Abgründe jagt, um hinter den Schleier zu schauen, darunter das Wesen der Dinge schläft. Graue Grübelei spinnt ihre Webel um seine Gestalt, stumme Versunkenheit hält ihn gefangen, er baut sich in karger Jelle einsam und weltenfern ein geistiges Reich der hohen Gedanken. Sier ist er groß; doch wenn ihn die Lockung zu luftiger Spekulation ergreist, verliert er sich in die Leere starrer Scholastik. Dann wird er, den sein germanischer Suchergeist zu ruhlosem korschen und Planen getrieben hatte, ein Fandlanger der Kirche, die die Macht seines Wissens benügt, um ihre Dogmen mit ihr zu stügen.

Gemaloe von Juftus van Gbent. Palaggo Barberini Rom

15 2D A3 11 wer Larrenmant Fkhartes rother von adobt on scener िये गर्वे mail प्रेंग्से प्रिथितित्रशियांत rpi das li vas das bilde d'uniliair har wor gromage day, it sell ist dar-an val mema gente made oran Wet unde boilige out Day out hir spure mur Fur learn va mir zivera gebiarne whate vil vollent Daz orthe best fille wurallo Ustam daz wur pawuen Follon was wer ewidedy in for fin gewesen vi that mir no in got fig. Daz, and brot Ist ar wir paine folle out tele ind zir wie wir alle wor 'sir han stam 1/20 basinfon unr and holfe our ut oun orb but De brut fulle wir printe to an iver ly an in any 300 startian grahutet ि मार्क कार मार्च किया किया किया किया Daz solle iver provid an prein stulten-Das orle ut das 19 si en gur plate Daz ams daz li h bewt an eun volkome laborates vir day is habe ben grewalt de on one bihar to believe have fol De folt on sodym an woldi star ou in.

Meister Eckehart

1260-1327

Albertus Magnus saß als grübelnder Mönch in der Jelle, Meister Eckhart stand als Lehrer und gütiger Führer mitten unter dem lauschenden Volk. Und was er sprach, war eine neue, von Lebensfreude und Gottesminne durchslammte Weisheit. Da thronte Gott nicht mehr in unerreichbaren Fernen, zu denen nur mancher Zesmadete sich einen schmalen Jugang ergrübeln könne, indes ein einfältiges Serz sich auf den Stufenwegen über Gnaden und Dogmen und Mittler sich abmühen müsse. Da wartete Gott in Pflanze und Stein, im Atem des Windes und in der Seele jegliches Menschen, bis dieser seiner gewahr werde und in stillem, handelndem Dienen sich als sein Kind bekenne. Zell und bejahend kam so eine neue Freudigkeit in die Welt, über die der Meister seine gütigen Worte aussäte. Alle Schöpfung war einem großen Strom einverwoben, aus jedem Wunder der Erde, aus Blatt und Tier und Wolke und Mensch blickten die Augen des Schöpfers in seine leuchtende Welt. Aber den strengen Dogmen der Kirchenlehre kam die neue, tiese Frömmigkeit nicht zupaß. Da wanderten Eckedarts Schriften in die Flammen der Scheiterhausen, ihn selber aber entzog der Tod dem drohenden Schicksal, als Keper gerichtet zu werden.



Like von Repgow

Ende d. 12. Ih., Unfang d. 13. Ih.

Während des ganzen Mittelalters ringen die Mächte des deutschen Blutes und der deutschen Seele gegen die vielen Versuche der Überfremdung. Wie die großen Kaiser ihren Kampf um die deutsche Macht, die Grenzgrafen ihren Kampf um neuen Raum, die Mystiker ihren Kampf um die deutsche Seelenfreiheit schlugen, so lebte der Viedersachse Eike von Repgow dem Kampf für ein volksgebundenes deutsches Recht. Langsam drang damals nach Deutschland das römische Recht ein und drängte die alten Stammesrechte immer tiefer in die Vergessenheit. Da prägte Eike das uralte Rechtsgut der Sachsen in neue lebendige Formen um und schuf so ein Rechtsbuch aus deutschem Empsinden, das sich den fremden Einstüssen wie ein Vollwerk entgegenhob. Dieser "Sachsenspiegel" eroberte sich schnell ganz Viederdeutschland und, gewandelt, auch oberdeutsche Gebiete; selbst slawische Staaten sprächen nach diesen uralten deutschen Gesegen Recht. Wenige Jahrzehnte später begann das mächtige Reich seinen tragischen Todeskampf; aber da hatte das Volk aus der Kraft seines alten Erbes sich schon die Wassen sür den Weg in die Jukunft gerüstet.

Kopf vom Gedenkstein in Reppichau bei Deffau. Plaftit von Bildhauer W. Muller-Bernburg. 1934



Rudolf von Zabsburg

1218-1291

Mit dem Ende des staussischen Zauses waren lange Jahre des Verfalls über Deutschland hereingebrochen, in denen die Jügel des Reiches führerlos schleisten. Erst Rudolf von Zabsburg machte der kaiserlosen Zeit ein Ende. Aber er trug auch den hohen, stolzen Sinn des alten Kaisertums zu Grabe. Vicht mehr stand sortan auf seinem Schwert der Wille zur ordnenden Zerrschaft, zum Richtertum und zur Leitung der Welt; nicht mehr maßen sich künstig Kaiser und Papst um den hohen Unspruch auf die führung des Erdkreises: der Kaiser der neuen Zeit dachte nur noch an die Größe des eigenen Zauses, an Ländergewinn, an Mehrung der Güter, an den Besig von irdischer Macht. Ehedem schimmerten um die Krone Gedanken von mythischer Krast. Tun aber begann die Zeit, da der Thron nicht zuerst ein göttliches Umt, sondern ein Mittel der Zauspolitik war. Darum auch sprangen sortan die großen, drängenden Entscheidungen unserer Geschichte aus anderen Quellen hinein in die Zeit.

Grabplatte Dom ju Speyer. Aufn. W. Bege



Winrich von Kniprode

Hochmeister seit 1351, † 1382

Nach wie vor behielt der Kampf um den Osten seine alte Bindung an die lebendigen Kräfte des Volkstums. Je größeren Raum der Orden eroberte, desto mehr Siedler seite er an. Die kämpfende und führende Schicht der Ritter schuf sich in den siedlenden Sintersassen den gesunden politischen Rückhalt. So wuchs der Orden, nachdem die Eroberung beendet und das Land endgültig befriedet war, langsam und sicher zu einem festgefügten Staatswesen empor. Ju seiner höchsten Bedeutung hat ihn Winrich von Kniprode, ein Rheinländer, geführt. Unter seiner Regierung wurde der Orden zur bestimmenden politischen und wirtschaftlichen Gewalt im baltischen Raum. Er hatte sich bald mit der ausstrebenden Sanse verbunden. So gewichtig war damals die Stärke des Ordens, daß im hansischen Krieg gegen den Dänenkönig Waldemar nicht zulezt seine Macht den Sansestäden den Sieg über das Königreich erringen half. Fern vom Thron, von der Krone verlassen, wurden so die entscheidenden den beutschen gekämpst.

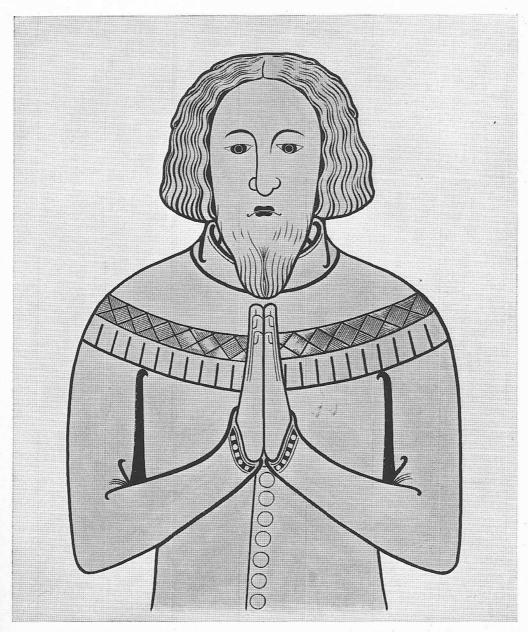

Brun Warendorp

† 1369

Als der deutsche Orden unter der Sochmeisterschaft Winricks von Aniprode im Gipfelpunkt seiner Macht stand, hatte sich auch die Sanse zu herrscherlicher Bedeutung erhoben. Aus einer anfänglich sehr losen Vereinigung handeltreibender Städte war sie hervorgegangen; einige Führergestalten hoben sie dann stetig hinein in die Söhen der Macht. Während die Städtebünde im Süden des Reichs sich in Streitigkeiten mit kleinen Landesfürsten verloren, trat die Sanse stolz gegen Großmächte wie England und Dänemark an, die ihr die Zerrschaft über die Meere bestritten. So hat Brun Warendorp, der große Lübecker Zürgermeister, die Sanse in den Arieg gegen Waldemar Atterdag, König von Dänemark, geführt. Waldemar träumte von einem dänischen Großreich, das die Ostsee beherrschen und die Sanse gewalttätig beugen sollte. Doch Warendorp schlug ihm den vermessenen Traum in Trümmer und zwang ihn im Stralsunder Frieden zu der Verpslichtung, daß ohne den Willen der deutschen Sanse kein neuer König den dänischen Thron besteigen solle. Ungehindert wehten seit dieser Zeit die hansischen Farben über dem Meer.

Mach der Grabplatte. Marientirche Lubed.



Zeinrich von Plauen

etwa 1370-1429

Mit dem Ende der Staufer war im Süden ein Reich des deutschen Willens zur Macht zerbrochen. Doch hatte dafür die Kraft des Volkes im Ordensstaat und im Sansebund sich neue Machtkörper geschaffen. Von Zermann von Salza angefangen dis hin zu Werner von Orselen und Winrich von Kniprode hatte der Orden sich immer straffer zum Kampf um die Macht gesestigt. Aber er konnte sein Reich nicht sichern: 1410 schlägt es ein Polenheer auf dem Schlachtseld von Tannenberg in klägliche Trümmer. Doch heldenhaft hatte der Ordensmeister Zeinrich von Plauen die Marienburg verteidigt, und als er danach die Macht übernimmt, sucht er, lezter unter den größten kührern, den Orden nach neuen strengen Gesetzen wieder in straffe Kormenzu zwingen. Der kühne Anlauf wurde jählings gebrochen, als sich die lässig gewordene Ritterschaft gegen den sordernden Meister erhob. Er hatte den Orden zu neuer Zucht führen wollen, da sperrte man ihn in den Kerker, nicht ahnend, daß man damit die Jukunst des Ordens zerschlug.

## Das Reich der Seele

Vlanches schwere Jahrhundert hindurch hatte das deutsche Volk in seinem Ringen um Freiheit und Macht und Raum seine politische Kraft zum erstenmal überprüft. Iwar hatte am Ende der großen Stauferzeit, die zugleich die mächtigsten Vorstöße in den Osten und die erste Blüte der deutschen Dichtung umschloß, ein jäher Absturz in das politische Vichts alle Erfolge und jede Hoffnung zerschlagen. Doch tiefer als der Gedanke an äußere Gewinne, die damals noch nicht nugbar geworden sind, begreift den Sinn jener mächtigen Zeit die Erkenntnis, daß unser Volk schon in diesen frühen Jünglingssahren politische Kräfte aus sich herausgeholt hat, wie sie kein anderes Volk besaß. Die feige Ausflucht später müder Geschlechter, daß unser Volk zu politischen Leistungen unfähig sei, wird gerade durch die Geschichte unseres Mittelalters Lügen gestraft. Denn selbst wenn dieser erste, jünglinghaft kühne und große Griff nach der Macht am Ende noch nicht gelohnt wurde: er hat in unserm Charafter ein Maß an politischem Können und kämpferischer Leistung, an trozigem Mut und an gestaltender Kraft, einen Schatz kostbarster Berechtigung zur Macht gezeigt, der unverlierbar seither in unserer Seele ruht und einst wieder aufblühen wird. Der Sinn unseres Mittelalters heißt nicht Scheitern und nicht Verfall; das entscheidende Erlebnis liegt darin beschlossen, daß unser Volk zum erstenmal und in einer ganz frühen Zeit Überschau hielt über sein politisches Können und seine politische Leidenschaft. Und Leistungen entstanden daraus, die in ihrer Ganzheit, im Osten und Süden und im Innern des Reichs, auch heute noch ihren Rang behaupten.

Raum aber war unserm Volk dieser Nachweis seiner hohen politischen Sähigkeiten fürs erste geglückt, als es einen neuen Schacht in seine Seele zu treiben begann, um ihre Tiesen nach einer neuen Weise auszugründen. Den Weg zum Reich der Macht hatten Kühnheit und Wagnis und königliche Ansprüche durchstammt. Der beglückende Weg zum Reich der Seele brachte Entdeckungen, die einem zarten und keuschen, versonnenen und stillen, abgründig tiesen und wiederum unerschöpflich reichen Innern entströmten. Was die Kunst des späten Mittelalters gestaltete, sind Offenbarungen, die sich anfänglich nur schen und verhalten zu bekennen wagen, um dann zu immer größerer Mächtigkeit und immer höherem Stolz sich auszuweiten.

Ganz leise und unbemerkt machen sich die frühen Künstler der Zeit auf ihre Wegsuche nach der deutschen Innerlichkeit. Sie malen in Rosenhecken deutsche Madonnen hinein, die wie die Lieblichkeit eines seinen Liedes sind – aber von ihnen selber kennt man gerade den Namen. Sie bauen der fernen Gottheit Dome entgegen, breite romanische Gottes-burgen und die steinernen Traumwälder der Gotik – aber sie selber bleiben in eine tiefe Stille verschwiegen eingetaucht. Erst später zeigen die Meister auch ihr eigenes Gesicht: dann ist es demütig in eine Ecke hineingemalt, aufblickend zum zerrn oder zur mütterlichen Jungfrau, hineingestellt in den Kreis des Volkes, hineinverstrickt in die Qual der leidenden Kreatur. Das Werk ist ein gläubiger Dienst; und vor dem Werk wird der Meister still und fromm.

Ist es nicht müde Glucht, wenn ein Volk, das eben noch kämpfend und siegend den Erdteil durchritt, sich in die kleinen und zarten Dinge verliert? Es ist keine flucht : auch hier stößt die suchende deutsche Seele in unbekannte, nie betretene Räume vor. Machdem sie in ihrem Kampf um die Macht sich an der Ferrschaft über die irdische Wirklichkeit versucht hat, erobert sie sich nun eine innere Wirklichkeit und macht sich auf, auch die stillen Dinge meistern zu lernen. Doch als ihr dann diese fremden stillen Dinge allmählich vertraut geworden sind, als sie sich auf dem neugewonnenen Boden heimisch fühlt, als sie die Grenzen dieses Reiches der Jartheit und Demut und scheuen Frömmigkeit überall ausgeschritten hat, wagt sie in ihren Schöpfungen wieder Entschlüsse, die vor keiner Kühnheit zurückschrecken: zärtlich von Rosen umspielt träumten einmal Madonnen im Sag – nun aber stürmen die Schrecken der Apokalypse selber durch die Gesichte der Meister; anbetend knieten die Sirten vor dem Kinde im Stroh – doch dann reifit ein grausiger Totentanz wild und gnadenlos die Seele vor den Anblick des nackten Endes hin. Jegliche kleine Schönheit umschmeichelt der Meister mit seiner Liebe: aber so reich ist sein Schöpfertum und so umspannend sein Geift, seine Ehrlichkeit so unbarmherzig und so zwingend sein Mut, daß er auch die wilden Dämonen und würgenden Schrecken des Seins in seine Kerrschaft bannen will. Miemals ist die Seele des deutschen Volkes feige gewesen; immer ging sie, selbst in den stillsten Stunden, die gratscharfen Wege, die von Gefahren umlauert sind und an deren Ende ein ferner, kaum geabnter mächtiger Sieg hängt.

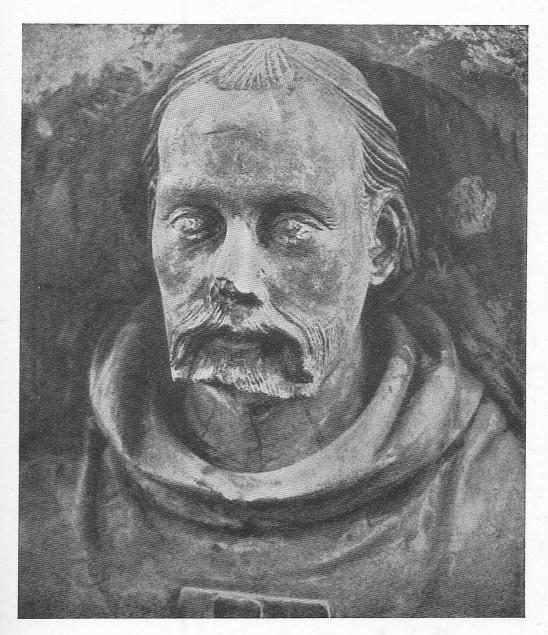

Peter Parler, Dombaumeister

1333-1398

Don all den großen Baumeistern der hohen Dome ist uns sichere Aunde über ihr Leben kaum überliefert; wie ein Wort aus einer Sage klingt dann und wann einmal ein Vame auf, doch die Gestalt des Meisters selber bleibt verborgen in der Bescheidenheit frommen Dienens. Gebundenheit ist das Rennzeichen jener Aunst. Alles Schaffen ist einverwoben in die Gestechte alter Bräuche, es geschieht aus tieser, lebendiger Gläubigkeit, es wächst aus der Gemeinschaft von Bauhütte und Junft, es ist vielfach sogar ein Werk der Sippe. Peter Parler, der Prager Dombaumeister, steht zwar nicht in der Reihe der Größten seiner Zeit; aber er ist ein Sinnbild für die Gebundenheit, der die Münsterwunder entwachsen sind. Aus der aus Schwäb. Gmünd stammenden Sippe der Parler kennt man eine Reihe von Vamen, die Meisterruhm verdienen. Denn beinahe überall, wo im Reich sich ein Münster erhebt, hat auch ein Parler am Bau mitgewirkt und mitgedient: in Prag und Freiburg, in Straßburg und selbst in Orvieto und Mailand. Aus strenger Bindung wuchs dies Können auf: dann aber strömt es hinaus und überslutet mit seiner Kraft das ganze Reich.



Zans Memling, Maler

etwa 1440-1494

Jans Memling war ein Vlame, sein Werk ist niederdeutsch, aus deutschem Blut hat er geschaffen. Das deutsche Erbe war es auch, das ihm den schweren Doppelsinn der Welt erschloß: kindhafte Unschuld und die Schrecknisse des Endes. Jans Memling hat ein Bild gemalt, da singen Jarken- und Violenklänge um den Jesusknaben, indes er, spielerisches Kind, nach einem Apfel hascht — und tieser Friede ist darüber ausgegossen; doch vorher hat der junge Meister in seinem ersten Bild das Schwerste, Drohendste gezeigt, den Jöllensturz des Endgerichts. Die Qual der Kreuzigung hat seine Seele noch einmal gequält, als er sie schilderte; doch an den Schrein der heiligen Ursula malt er legendenzarte Bilder von fröhlicher und stiller Anmut. Er ahnt den alten Kamps, der in der Schöpfung tobt, doch er versinkt nicht bang in seine Menschenfurcht. Er geht den deutschen Weg und sucht sich Aug in Aug mit dem Verhängnis zu behaupten.



Martin Schongauer, Maler und Rupferstecher 1445-1488

Der Alemanne Martin Schongauer, der seine Werkstätte im elsässischen Kolmar aufgeschlagen hatte, war nicht wie andere Meister der Jeit allein dem Dienst der Farbe verfallen: ganz neue Wege ist er gegangen, als er sein hohes Künstlertum an Kupferstich und Solzschnitt übte. Iwar hat es beide Fertigkeiten auch schon vor ihm gegeben; doch ihre künstlerische Weihe empsingen sie zuerst durch ihn. Er hat im Kupferstich den Reichtum und die Innigkeit des deutschen Lebens, die alten frommen Märchen und Legenden zu hoher Korm gestaltet und sie dem Volk im Bilde neu geschenkt. Da gingen seine Stiche von der Passion durch alle Sände; die Blätter des Marienlebens zeigten, wie deutscher Glaube die Worte fremder Sagen in sein fühlen einschmolz. Maria und ihr Sohn schritten als deutsche Menschen durch die Jeit, tätig und froh, vom Leid gebrochen und im tapferen Tod dennoch sieghaft verklärt. Der Meister strahlte seinen deutschen Glauben hinein in die Legenden; und als das Volk die Blätter sah, sand es, daß all die Zeiligen des sernen Simmels bei ihm zu Sause seien und durch deutsche Gassen gingen.

Gemälde von Burgtmair. Staatsgemäldefammlung Munchen



Bans Burgkmair, Maler

1473-1531

Die Meister der spätgotischen Kunst, die ungenannten wie die gerühmten, hatten in lange währendem Dienen ihr Können zu hoher Vollendung gesteigert. Da rief die neue Bewegung der italienischen Renaissance die also gerüstete deutsche Kunst zur Auseinandersezung auf. Reisere Form trat gegen tiesere Gläubigkeit an — da konnte die deutsche Lösung nur dahin gehen, daß unsere Seele sich der fremden Formen läuternd bemächtigte, um in deren Vollendung der eigenen Tiese ein neues, edleres Kleid zu geben. Sans Burgkmair aus Augsburg hat noch nicht begriffen, daß die Geseze der Renaissance auf die Bedürfnisse einer tieseren Seele erst müßten zugeschnitten werden: diese Erkenntnis ist den größten Künstlern der Zeit erst sicht bar geworden, nachdem sie jahrzehntelang um sie gerungen. Aber er hat die neue Triebkraft, das neue Leben und die zukunststarke Gewalt der Renaissance klarer als mancher andere gespürt: indem er sich ihr überläßt, mutig und jung und voller Begier nach dem neuen Weg, bekennt er sich als einer der Zahnbrecher einer Bewegung, die allen wachen Geistern der Zeit ihre Aufgaben stellt.



Lukas Cranach d. A., Maler

1472-1553

Liner der Wesenszüge der neuen Gesinnung, die mächtig über Europa hereinbricht, ist die Beschäftigung mit dem einzelnen Menschen. Bisher war der Einzelne in der Gemeinschaft gebunden und wußte von persönlichen Rücksichten nichts. Überaus selten nur hatte ein Maler sich selbst gemalt, überaus selten hatten sich einzelne Große malen lassen. Vrunmehr aber entdeckt die Persönlichkeit ihr Recht auf eigene Geltung. Da verwendet man denn auch die Runst dazu, das Gesicht des bedeutenden Einzelnen sestzuhalten: kleine wie große Maler schaffen das Bildnis als eine der großen Preuerungen. Lukas Cranach gehört gewiß nicht zu den reissten Künstlern der Zeit. Er war ein redlicher Zürger, rechtschaffen, sorgkältig, treu in der Arbeit, ohne verwegene Söhenslüge. Doch hat dieser biedere Meister als einer der ersten dem Bildnis den Hauptteil seines Schaffens gewidmet. Vicht dämonisch wie Solbein dannt er in die Jüge des Einzelnen das hintergründige Antlig der Zeit hinein: klar und greisdar malt er nur, was er sieht. So hat er uns die Bilder der Zeitgenossen geschenkt. Unschägbar ist dieses Gut, weil er damit die deutschen Resormatoren und ihren Kreis uns überliesert hat.

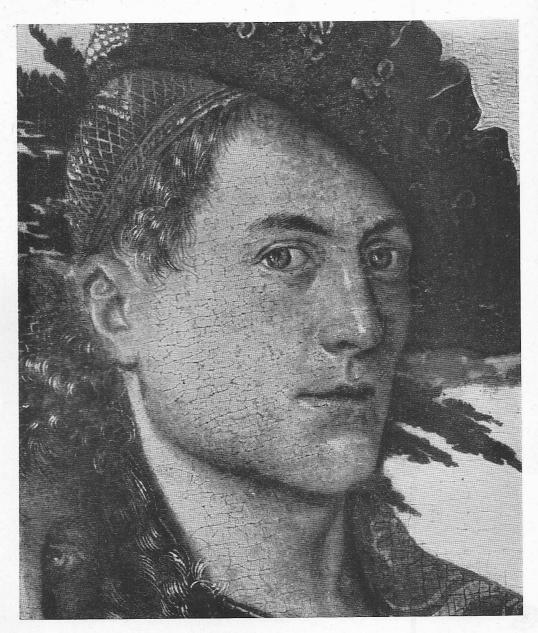

Zans Baldung-Grien, Maler

1476-1545

Der Schwabe Jans Balbung-Grien, der wie so viele unserer Großen im Ælsaß gewirkt hat, gestaltet aus der Vermählung des reiseren fremden Könnens mit der Leidenschaft seiner eigenen tiefen Empsindung ein Werk, das sich neben den größten Schöpfungen der Zeit rühmlich behauptet. Wie ehedem liegt über den Bildern noch die Stille der Andetung, die eine innige Seele übt; doch über dies leise Leben und die verhaltene Gedärde ist ein Lichtstrom von farben gegossen, wie man sie früher in solchem Leuchten nicht kannte. Vach wie vor stehen um Krippe und Kreuz, um die leidende Mutter und den sich opfernden Sohn die Gestalten der Seiligen: doch waren sie einst die scheuen Diener des göttlichen Ferrn, nur von der Kraft der Stille bewegt, so stehen sie nun in kaum gebändigter zitternder Leidenschaft zusammengeballt wie eine Wolke, aus der sprühendes Feuer sallen kann. Die älteren Meister haben allein die stillen Tiesen der Seele gekannt. Hans Baldung aber hat einen Blick in ihre Abgründe getan: dort hat er Leidenschaft, Spannung, tragischen Iwang zum Kampf und zur Vot geschaut.

Selbstbildnis. Ausschnitt aus einem Altarbild. Germanifches Mufeum Murnberg



Matthias Grünewald, Maler

etwa 1456-1529

Bans Balbung abnt, daß die menschliche Seele zerspalten ift in die Schauer des Schmerzes und in die Wonnen der legten Beglückung, daß gleichermaßen das Grauen der Kreuzigung wie die Seligkeit der mütterlichen Madonna in ihr herrschen. Matthias Grunewald aber weiß sich in diese Gegensätze selber hineingeworfen, tief in die abgründigen Blüfte des Seins, gnadenlos ausgeliefert dem nackteften Unblick der Welt, die zwischen Verdammnis und Befeligung hinlebt, vor deren Schrecken es kein Entrinnen, für deren Verzückungen es keine menschlichen Zeichen gibt. Man weiß von Grünewalds Leben beinabe nichts. Aber der Isenheimer Altar verrät, daß der Meister von einer Einsamkeit geschlagen war, die nur der zutiefst Begnadete erträgt. Grunewals aber hat sie in seinem Werk zur Schöpfung geläutert. Was auf den Bildern des Isenheimer Altars wie Sonne strahlt und wie flamme auffährt, was wie das fahle Verderben glimmt und wie die blühende Liebe der Mutter leuchtet, bat eine Menschensehnsucht gestaltet, die sich aus ihrer Verlassenheit und ihrer Verhaftung in die Schatten der Welt nicht lofen kann und sich nun ein glühendes Reich des Traums ersinnt, darin die wilden Gesichte und die gottnaben Soffnungen einer tobeinsamen Seele zu Bilbern gebannt sind.



Albrecht Dürer, Maler

1471-1528

Den Kampf, in dem sich die deutsche Innerlickeit mit dem schöneren Schein der Renaissance maß, hat am schmerzlichsten Albrecht Dürer durckkämpst; und keiner hat ihn zu einem edleren deutschen Sieg geführt. Der wohlgesormten, gezirkelt schönen Kunst des Südens hatte er sein eigenes Werk entgegenzuserzen, die ungebärdige, eigenwillige, von Stürmen und Schmerzen durchrauschte Welt seiner deutschen Seele, die immer zuwörderst dem Kampf lebt und erst danach sich das Bild einer traumschönen Sarmonie erdenkt. Unversöhnlich schienen die Welten getrennt zu sein, die hier auseinandertrasen. Aber Dürer riß das Geheimnis der schöneren fremden korm in einem brennenden Kampf herrisch an sich und zwang es in den fügsamen Dienst seiner tieseren deutschen Kraft. Wie kein anderer hat er der deutschen Kunst eine neue Vollendung erkämpst. Wo Grünewald in bitterer Einsamkeit den schwersten der beutschen Kämpfe um den grausamsseligen Sinn der Welt durchslitt, hat Albrecht Dürer den ebenso mächtigen Kampf des tieseren deutschen Erslebens mit der sormschönen, gefährlichen Lockung des Südens gewonnen.



Zans Zolbein d. I., Maler

1497-1543

Grünewald hatte den Abgrund und die Verklärung der Welt gemalt; Dürer rettet der deutschen Seele das eigene Gesicht, indem er sie mit all ihren heimlichen Kostbarkeiten in unantastdare Schönheit kleidet; Solbein endlich, der dritte der unbegreisslichen Gipfelmenschen der Zeit, hat Tiefe und Können zu einer Kraft vereint, die so lauter und fraglos, so kühl und so reif ist, daß sie zum unbestechlichen Spiegel sür das Gesicht der Epoche zu werden vermag. Solbein ist der große Menschenmaler der Zeit gewesen. Seinem Pinsel sind die führenden Männer gesessen, und in ihre Augen hat der Meister die Sintergründe der Zeit hineingemalt: Größe und Kampf, untergehende alte Welt, dämmernde junge Soffnung, Wirrnis des ratlos gewordenen Denkens, ausseuchtenden Glauben, Erschütterung, die das Geschlecht jeder Wendezeit heimsucht. Denn als die drei Großen, Grünewald, Dürer und Solbein, an ihrem Werke schusen und qualvoll um den Sinn ihrer Epoche rangen, schlug die Resormation ihre Wellen in jedes Serz.



Tilman Riemenschneider, Folzschnitzer

1468-1531

Tilman Riemenschneider kam aus dem südlichen Zarz; doch seine Aunst hat ihren zugehörigen Raum erst in Franken gefunden. Still und schimmernd wie Blütenbäume hat er seine Madonnen gebildet. Sie stehen verschwiegen in den alten Kirden der Landschaft, eingesponnen in die Träume der kleinen Städte oder der halbvergessenen Dörfer, durch die der Atem des Maines weht. Er ist der Meister der Stille
gewesen. Um seine Gestalten schwebt das ruhige Wissen, daß das Auge des Schöpsers segnend über die Leiden des Menscheins hinstreift und sie zur Sehnsucht adelt.
Jede Gebärde, die Meister Till dem Stein entschlug oder dem Solz entkerbte, ist
stumme Andetung der nahen, göttlichen Macht. Riemenschneiders tiesste Erlebnisse
schwingen um das Geheimnis der Stille und der Frömmigkeit. Aber selbst dieser versonnene Mann war von den Stürmen durchzuckt, die keinen Deutschen verschonen:
als im Bauernkrieg das geknechtete Volk für seinen Glauben ausstand, hat der Meister der Stille sich der Erhebung gesellt und für diese tapsere Treue die Strase der
siegreichen Machthaber erduldet. Selbst in der scheuesten deutschen Seele schlummert
die Krast zum Ausstand und zum Opfergang für einen Glauben.

Selbftbildnis (?). Marienaltar Creglingen. Aufn. Gundermann Wurgburg



Veit Stoß, Holzschnitzer

um 1438-1533

Auch durch das Leben des Vürnberger Meisters Veit Stoß rauschen Leidenschaften und Tron, ungebändigte Kraft und wilder, stürmischer Wille; Jahrzehnte hindurch hat er mit dem Rat seiner Stadt in bitterer feindschaft gelebt, weil er glaubte, daß er für ein Vergehen zu Unrecht gestraft worden sei. Diese eigenwillige Leidenschaft brandet auch durch seine Werke hin wie ein Sturm, weht die Gewänder wie flügel auf, ist in den Engeln, die die Maria des Englischen Grußes in Sankt Lorenz wie Vögel umstattern, kaum gebändigt, lodert selbst in der Gebärde der grüßenden Sand und in den verzückten Augen des Engels, der der Mutter den Gott verkündet. Die Überlieserung meldet, daß Meister Stoß das Greisenalter von 95 Jahren erreicht habe; sein rastloser Schaffenswille hat ihn bis an den Tod nicht freigegeben. Weit verstreut stehen die Werke aus seiner Sand in jeder Landschaft, die der Atem des deutschen Lebens streiste: Krakau bewahrt eine der größten, Klorenz eine der innigsten Schöpfungen dieses Vürnberger Meisters; Tirol und die Rhon kennen sein Werk; aber die Seimat hat es in Franken gefunden.

Einziger vorhandener Stich aus dem Germanifchen Mufeum Murnberg

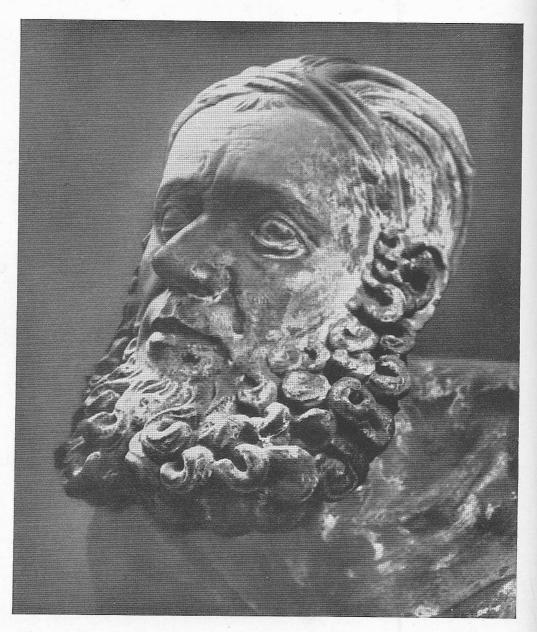

Adam Kraft, Bildhauer

um 1440-1507

Abam Kraft hat mit seinem Selbstbildnis am Sakramentshäuschen von St. Lorenz in Vürnberg der frommen Gesinnung der Zeit ein Sinnbild gesett. Wer es sieht, blickt in die Tiefen des Glaubensgrundes hinab, aus dem die Seele unseres Volkes die Kraft zu ihren hohen Schöpfungen holte. Der Meister hat in dem Sakramentsbäuschen seinem Gott einen Tempel gebaut, eine Säule der steinernen Wunder, ein schmales, edles Getürm von Pfeilern und Trägern und Menschengestalten, ein Gerank, vor dessen Zartheit das Wissen versinkt, daß Stein der Stoff dieser Schöpfung ist. Zier sollte die Gottheit wohnen, hier war ein Zeiligtum, hier schwieg der Lärm der Erde. Doch siehe: so übermächtig weiß der Meister die Kraft seines Glaubens, daß er das Amt sich zuweist, das Zeiligtum auf seinem eigenen Rücken zu tragen. Kühn und fromm und stark zugleich hat sein Geist dem Gott eine göttliche Wohnstatt errichtet: aber noch kühner erhebt sich sein stellzer und dennoch demütiger Glaube, daß er selber, der kämpsende, dienende, ringende Mensch, in sich die Kraft besitzen müsse, den Gott auf seine Schulter zu nehmen, wenn die Erde göttlicher Gegenwart teilhaft werden soll. Meister Æckehart hatte dereinst die gleiche Lehre verkündet.



Peter Vischer, Erzgießer

um 1455-1529

Die Aunst unseres Mittelalters senkt ihre tiefsten Wurzeln hinab in die religiöse Gebundenheit der Epoche. Daneben aber ist sie das Werk enger Gemeinschaft gewesen. Selbst die größten Aünstler der Zeit sind durch die Schule einer Werkstatt gegangen; sie gab dem Genius das äußere Aüstzeug für seinen steilen Weg zum bleisbenden Schöpfertum. Peter Vischers Erzgießerei in Rürnberg war weit berühmt, ihre Schöpfungen sindet man selbst jenseits der Grenzen des Reichs. Doch ihre hohe Bedeutung hat sie erst durch das Werk des Meisters selber erlangt. In der Redlickseit seines Schaffens war Peter Vischer immer der zuverlässigste Jandwerker geblieben. Doch die Gewalt seiner Schau und die Araft seines Könnens heben ihn hoch in die Reiche der Meisterschaft hinein. Mit dem Sebaldusgrab und namentslich dessen Apostelssiguren, in denen das deutsche Gesicht eine der gültigen Kormungen fand, hat er sich selber und seinem Ruhm ein Denkmal gesetzt.

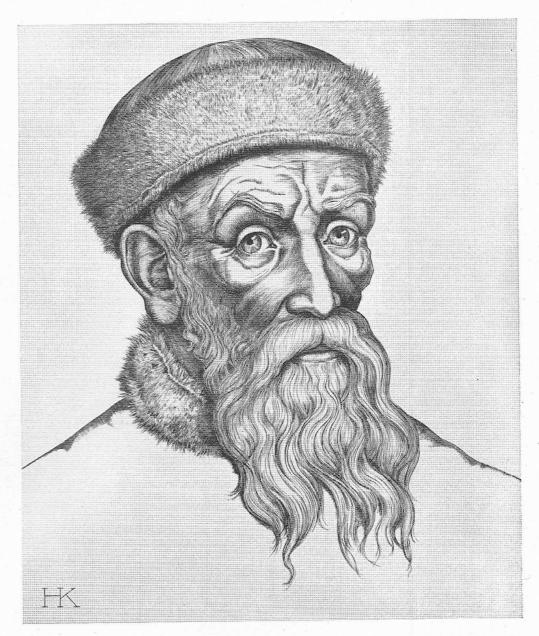

Johann Gutenberg, Buchdrucker

gest. 1468

In den Jahrzehnten, in denen die deutsche Kunst die Wege zu ihrer Vollendung ging, zog auch die fertigkeit des Zuchdrucks immer weitere Kreise in ihren Bann. Damals hatte die deutsche Kunst die unausschöpfbare Tiefe der deutschen Seele entdeckt und wie in einem glücklichen Taumel die einflürmenden inneren Gesichte zu Bild und Gestalt gesormt. Jur gleichen Zeit erkannte die deutsche Welt im Buchdruck eine neue heilige Kunst, die ungeahnte Wege zur Jukunst erschloß. Johann Gutenberg, der Ersinder, hatte sein Können zuerst seinem Gott geweiht und als erstes Werk die Bibel gedruckt. Bald aber griff auch mit dieser neuen Wasse die deutsche Seele hinaus an die Enden der Welt und hinab in das letzte Geheimnis des Seins: die stürmische, wahrhaft umstürzende Frage nach neuen, unbekannten, lockenden Jielen, wie das endende Mittelalter sie rastlos stellt, ergreift nun durch das Mittel des Buchdrucks alle Gemüter und macht die leise Ahnung, daß eine Weltwende über die Menscheit kommen werde, bald zur allgemeinen Gewisheit.

Aupferstich von 3. Robl. Gutenberg:Mufeum Maing

## Hufftand

Lhe ein Volk den ganzen Umfang seiner Kräfte erkennt, gehen Jahrhunderte hin. Langsam nur reift ihm das Wissen zu, daß tief im Grund seiner Seele Werte schlummern, die erst die Zeit erlösen kann, weil sie in langen Kämpfen und Vöten sich läutern müssen. Gerade das deutsche Volk ist seine Wege immer nur langsam gegangen, hat die Reiche, in denen es herrschte, immer erst bis an die fernsten Grenzen erkundet, ehe es weiterschritt. Dann aber war es gerüstet genug, um einen neuen Vorsstoß ins Unbekannte zu wagen.

In seiner frühesten Jugend war es den Möglichkeiten der Macht nachgegangen: dies Lebensalter hatte zwar nicht mit einem Erfolg, wohl aber mit dem Bewuftsein geendet, daß dem deutschen Charafter die Kraft zu übermächtiger Leistung entlockt werden könne. Danach hatte der stille, aber nicht weniger kühne Vorstoß in die unbekannten Gründe der eigenen Seele den suchenden deutschen Menschen die Tiefe seines Empfindens erkennen lassen: damals hat er entdeckt, daß er fähig sei, den göttlichen Kern der Welt nach eigener frommer Weise in sich zu erleben. Als nunmehr, um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert, in lange währenden Stürmen und wilden Erregungen eine neue Weltzeit anhebt, bringt der deutsche Mensch in die kommenden Kämpfe ein doppeltes Erbe mit : er weiß um seine Kraft und er weiß um seine Tiefe. Ohne Besinnen wirft er sich, gerüstet mit diesen Werten, in die Wirbel der Zeit hinein. Manches schwere Jahrhundert hindurch hatte er sich das Wissen erkämpft, wessen er fähig sei. Und als nun der Stolz auf die eigene Urt so stark und sicher geworden ist, daß er Unsprüche anzumelden wagt, erhebt sich der deutsche Mensch in einem schöpferischen Aufstand gegen die Widersacher seines eigenen Wesens. Zu ihrer Kraft und ihrer Tiefe entdeckt nun die deutsche Seele als neuen Wert die schöpferische revolutionäre Leidenschaft hinzu, den Mut zur Unbedingtheit, den schroffen Willen, nach eigenem Gesetz zu leben.

Ihren mächtigsten Ausdruck hat diese Entdeckung sich in der großen Aufstandsbewegung der Reformation geschaffen, die der eigenbürtigen deutschen Gläubigkeit vertrautere Formen sucht, als die vielsach versderbte Gegenwart sie zu bieten vermag. Doch geht schon seit vielen Jahrzehnten durch das deutsche Volk eine Unruhe hin, die den Durchsbruch neuer Wertungen leise verkündet. Zuerst knistert die Zukunst in der ständischen Bewegung der Städte auf, wo das schaffende breite Volkschon sehr früh die Ferrschaft der edlen Geschlechter bestreitet, weil es selber zwar zinsen und steuern, doch nicht im Regiment der Stadt mits

reden darf. Dann künden die Wirbel der Wende sich in den wirren Kriegsläuften an, die nun nicht mehr, wie einst im hohen Mittelalter, von einer starken Idee getragen und so zu einer Sache des Reiches gemacht werden, sondern zu Sürstenhändeln entartet sind, die das Gefüge der alten Ordnung erschüttern. Und während so Wirrnis über die politischen Dinge hereinbricht, Gärung, von ungelösten Fragen und wilden Erwartungen durchzuckte Spannung, schwingt sich zugleich auch die geistige Sührerschaft des Volkes zu Taten auf, in denen Wagemut, Forscherfreude, Unruhe, Schöpferdrang gleichermaßen hervorbrechen und zu Leistungen hindrängen, die ungeahnte Werke hervorbringen sollen.

Überall müht sich so junges Wollen hinauf ans Licht, in jede Seele ist eine sehnsüchtige Unruhe eingebrochen, jeder Geist harrt des erlösenden Wortes, das spürbar über die Zeit hinzittert und nur noch nicht ausgesprochen ist. Was in der Runst der edlen Meister, der Dürer, Folbein, Grünewald, als tiefe Erschütterung des alten Weltbilds zu spüren ist, hat alles Volk ergriffen, hat es hineingejagt in Suchen, Rastlosigkeit und das siebernde Warten auf eine neue Deutung, die den Sinn der Zeit erschließt. Zum erstenmal spürt das gesamte Volk die Gespanntheit, darin sich die nahe Entscheidung einer zeitenwendenden Revolution verrät.

Bald bricht diese Revolution auch aus, nachdem sie in vielen Einzelbewegungen lange schon vorbereitet war: als Martin Luther sich aufbäumt gegen die fremde Macht, deren politischen Anspruch dereinst schon die großen Kaiser bestritten hatten und der nun auch der Besehder ihres geistigen Anspruchs entgegentritt, klingt über Deutschland das Wort hin, das zur Besinnung auf die eigene Seele und den eigenen Schicksauftrag ruft. Jum erstenmal schlägt nun das Blut des Volkes die rebellischen Wirbel, die bisher nur durch die Taten der großen Einzelgänger, der Armin und Widukind und Eckehart, gellten. Ein heißerer Atem als je zuvor durchlodert die deutsche Seele.



Bansische Sührer

Linst hatten die hansischen Jührer ihr Linflußgebiet ungehindert von Kaufmannstuben und Ratssälen aus regiert. Ihre Schiffe beherrschten die Meere; von Flandern bis tief nach Rußland hinein galt hansisches Wort wie ein Befehl; und wenn sich wirklich fremde Reiche gegen den hansischen Linfluß erheben wollten, brachten die Rugeln großer flotten unter harten führergestalten die Aufwiegler schnell zur Ordnung: Paul Beneke, der als Danziger Admiral das stolze Königreich England beugte, wird nie vergessen werden. Doch auch in diese mächtige, in sich gefestigte Welt brach mit der Wende der Zeit neue Gesinnung ein. Auch in den Orten des mächtigen nordeutschen Städtebundes lehnten sich die unteren Schichten gegen die stolzen Zürgergeschlechter auf. Ob das Volk seine Träume um Gestalten wie den Seeräuber spinnt, den es liebt, weil er die reichen Geschlechter schädigt, oder ob sich führer von Umsturzbewegungen der Macht in den Städten versichern wie Artevelde in Gent oder Wittenborg in Lübeck: Unruhe geht durch die Zeit, die alten, sicheren Ordnungen wanken in ihren Gerüsten.

Ausschnitt aus dem Gemalde von Sans Petersen: "Paul Benete's Sieg über die Englander in der Themsemundung 1468"



Maximilian I.

1459-1519

Während die Janse in jenen Jahrzehnten mit Mut und Glück sich gegen jede Gewalt schlug, die sich vermaß, ihren Ausstein mit Mut und Glück sich gegen jede Gewalt schlug, die sich vermaß, ihren Ausstein macht zu hindern, schwankte das Reich, von keiner großen Ausgabe herrisch gelockt, beinahe willenlos durch die Wehen der Zeitwende hin. Seit langen Jahrzehnten war kein großer kührer mehr auf dem Raiserthron gesessen. Als Mar I., ein kühner Jüngling, den Abglanz verbleichender Größe ums Zaupt, die Zügel ergriss, stand zwar wieder ein starker fürst über dem Volk. Doch dazu, daß er dem bröckelnden Reich ein neues Ziel hätte geben können, reichte auch seine Kraft nicht hin. Er hat das Reich nur zusammengehalten, es neu gesessigt, es unversehrt der dämmernden neuen Zeit entgegengeführt. Der letzte Ritter und zugleich der erste Raiser, den die Stürme des neuen Weltzahrs umbrausen, steht er an der Schwelle zur Zukunft. Voch splittern vor seinen Augen die Lanzen der kämpsenden Ritterheere, doch schon erdröhnen um ihn die Feuerwassen der Landskaufen. Voch dichtet er Lieder im Tone der alten Minnesänger, aber schon krönt er Ulrich von Zutten, den wilden Sturmvogel einer anderen Zeit, zum Dichtersürsten.

Gemalde von Albrecht Durer. Aufn. Wolfrum, Wien.



Georg von Frundsberg

1473-1528

In tiefster Seele war Raiser Max den Ritterheeren, Trägern der untergehenden Zeit, zugetan. Indessen rüstet der schwäbische Ritter Georg von frundsberg, sein bester Soldat, die neuen, wenig erprobten Landsknechtstruppen zu einer Wasse, die die Siege der Zukunft an ihre fahnen heften wird. Jügellos waren die Landsknechte bisher von einem Seerhausen zum andern gelausen; denn noch hatte der Ramps mit Pulver und Rugel keine Regel gefunden. Erst Frundsberg gibt der neuen Truppe ihre Gestalt, sammelt sie in straffen soldatischen Körpern, zwingt sie zu unerbittlicher Mannszucht, gibt ihr sogar das Gesühl der Wassen, und Standessehre. Alls treuester Diener des Sabsburgischen Zauses gewinnt er dem Kaiser auf allen Schlachtseldern des Erdteils Sieg um Sieg. Alls Karl V. einmal in Geldnot ist, rüstet Frundsberg aus eigenen Mitteln ein zeer; all seine Güter und selbst den Schmuck seiner Frau hatte er dafür verpfändet. Doch Sabsburg hat auch ihm die Treue nicht gelohnt. Verbittert ist er gestorben, nur die Landsknechte trugen den Ruhm ihres Vaters jahrzehntelang durch die Welt.

Gemälde von Chriftoph Umberger. Mufeum Berlin

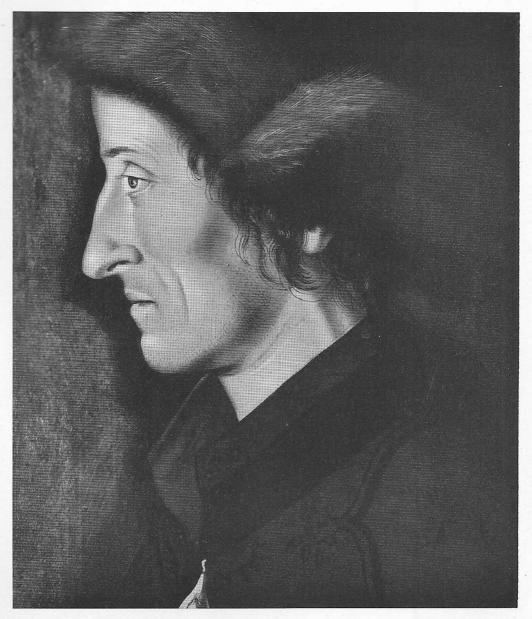

Sebastian Brant

1458-1521

Wie das Gefüge der alten politischen Ordnung sich überall lockert; wie aus den Trümmern des alten Reichs sich landesfürstliche Staaten und Städtebünde lösen; wie die alten Zeeressormen zerfallen; wie in Fehden und Räubereien sich ein politisches Chaos zeigt, das nach neuen Ordnungen schreit: so sickert auch in das geistige Leben nunmehr eine neue Gesinnung ein, die zunächst kritisch und auflösend wirkt, aber bald neue Schöpfung aus sich gebiert. Vichts mehr, was bisher Gültigkeit hatte, bleibt unbestritten; jeder Wert wird schonungslos auf seine Tauglickeit neu geprüft. Die Zumanisten, Schüler der italienischen Renaissance, halten der Zeit ein Gericht, dessen oberster Grundsan zunächst der Zweisel ist. Sebastian Brant aus Basel ist über die Stufe des Zweisels nicht hinausgekommen. Aber indem er mit seinem "Varrenschiff", jener Dichtung, die von den Zeitgenossen als "göttliche Satire" gerühmt wird, der Zeit einen grimmig höhnenden Spiegel vorhält, hilft er doch bei, verstaubtes Altes wie lästigen Schutt beiseitezuschaffen. Ehe dem Boden die Saat entkeimen kann, muß ein derber Pflug über ihn hingegangen sein. Sebastian Brant bricht wahrhaft die Zerzen auf, daß sie dem kommenden Samen geöffnet liegen.

Gemälde von S. Burgkmair. Bad. Aunsthalle Karlsrube



Johann Reuchlin

1455-1522

Der Schwabe Johann Reuchlin hatte manches Jahr als stiller Gelehrter nur seiner Arbeit gelebt, als ihn, beinahe wider Willen, das Muckertreiben der kölnischen Dominikaner mitten hinein in den tobenden Geisterkampf riß. An einer kleinlichen Ursache hatte der Rampf zwischen den Sumanisten und der Rölner Mönchsuniverstät sich entzündet; aber dann war er aufgelodert, denn jählings leuchtete hinter dem Zwist die Zeitwende auf. Verdammend und eifernd spürten die Dominikaner, daß gegen ihre scholastische Welt, die alles lebendige Leben in ihre fesseln zwang, eine neue rege Gesinnung anstürme, aus der sich der germanische Glaube an die Freiheit der Seele entwickeln konnte. Unbewußt führte so Reuchlin, der stille Gelehrte, gegen die Mächte des Glaubenszwangs eine Front, in der sich alles gesammelt hatte, was die Zeit an Trog und Widerseslichkeit, an lebendigem Mut und kühner Schöpferkraft besass.



Jakob Wimpfeling

1450-1528

Ju allen Jeiten hat gerade das Ælfaß führermenschen hervorgebracht, die in den ersten Reihen der großen Deutschen stehen. Auch Jakob Wimpfeling wurzelt in jener Ærde, die in Straßburg das schönste der deutschen Münster trägt. Wimpfeling hat dem Zumanismus eine Richtung gewiesen, die ihn heraussühren konnte aus seiner Bindung an die italienische Zerkunft. Mitten hinein in das Blickfeld der humanistischen Geister rückt er als erster den Gedanken an Deutschland, an Volk und Geschichte. Griechen und Römer sollten in ihren Rechten nirgends geschmälert werden; aber die tiesste Liebe der Deutschen müßte sich in das Wesen des eigenen Volkes versenken, dessen ruhmvolle alte Größe nur noch blaß in der Ærinnerung stand. Voch klang diese Mahnung nicht allzu laut. Bald aber grub sie sich, vielfältig gewandelt und von anderen Stimmen ausgenommen, tief ins Bewußtsein der Zeit hinein. Aus Authers hallender Auf an das deutsche Gewissen über das Volk hinklang, fand auch Wimpfelings frühe Ærkenntnis die große Ærfüllung.

Mach einem Aupferftich. Staatsbibliothet Munchen



Paracelsus von Johenheim

1493-1541

Line doppelte große Forderung stellte die deutsche Wende vor jeden Deutschen hin: sie verlangte den Mut, mit den alten, erstarrten formen zu brechen, und sie zeigte als eine der ftarkften Quellen für die Gestaltung der nabenden Jukunft die ewige Macht des Volkes. Wie Wimpfeling zieht auch der große schwäbische Arzt Paracelsus das Volk und die Weisheit der alten Überlieferungen bei seinem Werke zu Rat. Die scholastischen Lehren der Medizin schiebt er achtlos beiseite und lauscht dafür auf die tieferen Stimmen, mit denen die befeelte Ratur gu ihm fpricht, gleich. wie sie jum Volk, ju Bauern und Schafern, redet. Aostbare Entdedungen ichenkt er damit der Zeilkunde. Doch schändlich wurde er mit dem Los jedes stürmischen Reuerers bezahlt: die alte Schule verschrie ihn als Scharlatan und hätte ihn am liebften als Jauberer auf bem Scheiterhaufen brennen gefeben. Sein ganges Leben hindurch hastete er, getrieben vom eigenen Damon und verfolgt vom neidischen Saß der Widersacher, durch die Weiten der Welt, vom Abein nach Konstantinopel, von Moskau nach Innsbruck, vom Schwarzwald in die Salzburger Berge. Man bat dem fturmischen Mann, der in seinem Werk und seiner Gestalt ein echter Revo-Iutionar war, keine Muße gegonnt. Aber noch heute ift der Schan feiner Erkenntnis, für die er sich in einem mubseligen Leben geopfert bat, lange nicht ausgeschöpft.



Ulrich von Zutten

1488-1523

Unstet, von allen Stürmen der Zeit durchbraust, tätigster Rämpfer bei jedem Streit, segte auch Ulrich von Jutten durch sein Jahrhundert. Er führte das Schwert seines geschliffenen Geistes gegen alle beharrenden Aräfte, die sich dem Werden der neuen Welt starr und böswillig verschlossen. Dichter, Redner, Literat, Beherrscher der spizen Satire wie der schweren Polemik in einem, stand er in jeder Front, hinter der er die Zukunst ahnte. Im Reuchlinstreit hat er gegen die kölnische Mönchsscholastik gestritten, in Sickingens Sehden hat er dem Rampf gegen Willkur und Unrecht sein Wort geliehen, stürmisch hat er Karl V. begrüßt, weil er von dessen Jugend kühne Entschlüsse erwartete – doch als dieser Traum zu bitterer Enttäuschung zusammensank und Jutten endlich in Luther den Mann erkannte, der mit mächtigen Worten der Zeit ihren Sinn gab, hat er, beredt und scharf wie kein anderer, sich zum Zerold der neuen Freiheit gemacht. Vicht kirchliche Fragen kümmerten ihn. Doch undarmberzig schlug er die Alinge gegen alle Feinde der Freiheit des deutschen Gewissens. Ganz tief stieg er dabei in die Gründe des deutschen Wesens hinab: dem Ringen der Zeitgenossen hat er in Armin den großen Wassenschaften gezeigt.

Mach einem alten Bolgichnitt

## Diegrundtlihen und rechten

haupt Urtickel/aller Baurschafft vnnd hyndersessen der Geystlichen vnnd Weltlichen öberkeyten/vonn welchen sie sich beschwert vermaynen.



Wendelin Zipler

Gest. um 1525

In seinen letten Lebensjahren hatte Sutten sein gundendes Wort mit immer avoferer Leidenschaft auch in die Maffen des Volkes hineingeworfen. Denn nicht nur im Reich der Geister regt sich der Wille zur neuen Ordnung; Unruhe gart auch in den breiteften Schichten. Mit bem großen Bauernkrieg kamen die ichwelenden Gluten endlich zum Durchbruch. Mit einem Male ist Deutschland von einer Revolution erschüttert, in der sich der Bauer gegen all die Bürden erhebt, die fürstliche und geistliche Unterdrücker auf die arbeitenden Schichten gehäuft haben. Die Revolution ist gescheitert, weil sie keinen überragenden führer besaß. Ihre forderungen, wie die "Iwölf Artikel" sie aussprachen, waren tief im menschlichen Recht begründet. Aufbebung der Leibeigenschaft, Befreiung von dem Drude des Adels und der Aloster, darüber als oberstes Unliegen die freie Predigt des Evangeliums - um dieses Verlangen ging der Rampf eines lang unterdrudten Standes, ohne den doch die Unterbruder nicht leben konnten. Viele kleinere Suhrer haben die Bauern aus ihren eigenen Reihen hervorgebracht – und nicht immer gute. Wendelin Sipler, der den "Iwolf Urtikeln" in Franken Geltung verschaffte, war einer der edelften Bauernführer und zugleich ein Mann von weitschauendem Blick. Aber zu höchster Bedeutung hat auch er nicht gelangen können.



Rarl V. 1500–1558

Es gab fein Serg, das nicht die Spannung gespurt, die in jenen Jahren dem beutschen Volke den Atem raubte. Woch in den legten Winkel der Seele schlugen die Blige binein, in denen der große Rampf zwischen toter und junger Gesinnung, zwischen fremdem Gewiffenszwang und deutscher Seelenfreiheit den Austrag fand. Ihre großen Symbole fanden die ringenden fronten in den beiden Gestalten, die in sich die Wirrnis der kampfenden Brafte jum Bild verdichten: in Barl V. und Martin Luther. Miemals kann man Barl V. unter die deutschen führer rechnen. Doch erft vor seinem düsteren Bild, der Ballung all der fremden und unterdrückenden Drobungen, dem Inbegriff gieriger Serrschaftsgelufte über Seelen und Reich, erft vor dem schillernd verderblichen Untlig des Mannes, der der schwindenden alten Welt neue Burgen erbaute, leuchtet das Werk seines Gegenspielers im rechten Licht. Von der Tiefe der deutschen Seele und ihrer Innerlichkeit abnte er nichts; der Machtkampf der alten Raiser um die Subrerstellung des Reichs war ihm so fremd wie die Sitte und Sprache des Volks, das er beherrschte. Auf seinen fahnen stand als einziges Wort die Losung: Erhaltung der alten, ftarr gewordenen Ordnung. Aber das junge, erwachende Deutschland trug im Bergen ben fühneren Glauben an fein Recht, bas beutsche Leben nach eigenem Gesetz zu gestalten.



Martin Luther

1483-1546

Das Erlebnis, das Luther zu seinem Werk trieb, sprang wie ein funke auf weitere Gebiete über, als sie die Dogmen jedweder Rirche umgrenzen. In ihm hat der Umbruch der Zeit den Menschen gefunden, der die Schmerzen der neuen Geburt am tiefsten durchlitt und sie zur strahlenden Schöpfung läuterte. In einsamen Rämpfen, in denen sie einzig Gott um sich wußte und sonft keine Silfe, die die Bedrangung lofe, ift feine Seele gereift. Da ward sie stark genug, den rebellischen Unspruch, mit dem sie das deutsche Polf aus ben romifden feffeln ichlug, zur weltenwendenden Schöpfertat zu erhöben. Luther allein wurde der Sührer der tiefsten deutschen Revolution, des Aufstands gegen seelische Potigung und fremben Gewiffenszwang; benn einzig sein Wort bat die Zeit im innersten Berne verwandelt. Sein Aufruf zur freiheit von der romischen Enechtschaft gab dem unklaren freiheitsstreben der Zeitgenoffen erst die umfaffende Deutung. Sein Rampf für das deutsche Gewissen wies dem vielfach zersplitterten Ringen der andern die einzige Richtung, dahinter die deutsche Seele als bochften Gewinn sich die mittlerlose Verantwortung vor dem Schöpfer erkämpfen konnte. Seine Arbeit fur die Erneuerung unserer Sprache ließ ihn zu einem der Baumeister unseres Volkstums werden.



Philipp Melandthon

1497-1560

Melanckthon ftand zeitlebens im Schatten Luthers und hat dort in der Tat den gemäßen Play gefunden. Als der Geselle des Meisters geht er neben Luther einher, immer tätig, sorgsam auf die äußere formung der Lehre bedacht, ein redlicher, kluger, stiller Mann, kein stürmischer Ropf, aber der Wahrer des Gutes, das sich Luther in schweren Kämpsen errungen. Melanchthon hat der Resormation gute Gehilsendienste erwiesen. Dort hat er sein feld gefunden, wo man den abseitigen Gelehrten einseyen konnte. Wenn Luther sich allen Widersachern auftrozend entgegenwarf und die große Bewährung der eigenen Kraft im härtesten Prall der Kämpse suchte, dann bringt Melanchthon tüstelnd und klügelnd, vermittelnd und unterhandelnd die Gewinne des schwertheißen Kampses in die theologische Scheuer. Doch hat er der Resormation den großen Schwung, den Feueratem, die Unbedingtheit genommen. Alls er zu Kompromissen riet, meinte er zwar, Luthers Werk redlich zu hüten. Aber er hat ihm nur den lähmenden Sauch kühler Bedenklichkeit eingeblasen.

Rupferstich von Albrecht Durer 1526



Ulrich Zwingli

1484-1531

Ganz anders als Melanchthon war der Reformator der Schweiz, Ulrich Iwingli ein Mann des ständigen Rampfes. Doch hat er nicht so schmerzlich und unbedingt wie Luther um den göttlichen Auftrag gerungen. Sein Rämpfen war irdischer, enger dem Tag verhaftet, unmittelbarer mit den Jändeln der Welt verknüpft. Vicht nur das schweizerische Rirchenleben hat er verbessert. Sein starrer und strenger Wille griff unnachsichtlich auch die Leitung der Rantone an. Iwingli hat große Verfassungspläne ausgeseilt, nach denen die Schweiz ein neues, von biblischer Sazung geleitetes Regiment sich einrichten sollte. Für sein Wollen ist der unbeugsame Mann auch in den Krieg gezogen, den die Verquickung alter Rantonstreitigkeiten mit den Korderungen der neuen Lehre ausgelöst hatte. In der Schlacht bei Rappel ist der Resormator, der bescheiden als feldprediger Dienst tat, obwohl er in seinen politischen und religiösen korderungen von größter Selbstherrlichkeit war, den Opfertod für seinen Glauben gestorben.



Friedrich der Weise

1463-1525

Unter den vielen deutschen fürsten, die sich mit Rede und Schwert zu Luthers neuer Lehre bekannten, war der sächsische Aursürst Friedrich der Weise vielleicht nicht der lauteste Werber, sicherlich aber der edelste, klarste Charakter. Er hat sich in rein kirchliche Dinge nur ungern hineingemischt und war auch immer bestrebt, unnötigen Jank zu vermeiden. Doch hat er, tron seines stillen, manchmal auch zögernden Wesens seine Sand über Luther gehalten. Die Ränke, die man verschlagen gegen den Resormator schmiedete, hat Friedrich zerbrochen, als er Luther bei Vacht und Vebel auf die Wartburg entführen ließ, um ihn so unter seinen Schunz zu stellen. Sier sand Luther die tiefe Stille zu wichtiger Arbeit: damals hat er dem deutschen Volk in der deutschen Bibel eine neue, geläuterte Sprache geschenkt. Der sächsische Aursürst ritt für die Resormation keine so wilden Attacken wie etwa Philipp von Sessen. In seinem stilleren Reich reisten dem jungen Werk dafür um so edlere Früchte.



Wilhelm von Oranien

1533-1584

Reine Gestalt läßt klarer als Wilhelm von Oranien ersehen, daß der Reformation ein höherer Auftrag als nur die kirchliche Säuberung gegeben war. Er ist der große rebellische Jührer des stämischen Volkes im Freiheitskampf gegen die spanische Anechtschaft gewesen. Philipp II., mit ihm die spanischen Zeere und die Regerrichter der Inquisition, hatten Jahre hindurch in den Viederlanden den neuen Glauben verfolgt: die Scheiterhausen erloschen nicht mehr, es schien, als solle die Qual der Gesolterten niemals verstummen. Da bäumten die Massen sich aus. Die Geusen zermürbten im Bleinkrieg die Zerrschaft der Schergen, und wenn auch der spanische Blutherzog Alba die stämischen Grafen Egmont und Horn enthaupten ließ: der gefährlichste Gegner, Wilhelm von Oranien, hat sich, den Ausstand immerzu schürend, dem mörderischen Jugrist entzogen. Die Spanier haben den kühnen, verschlossenen Kämpfer den "Schweiger" genannt. Jahrzehntelang tobte der Rampf, aber am Ende hatten die Viederlande die religiöse und staatliche Freiheit errungen. Freilich löste sich damit auch bald die alte Bindung zum Reich: es hatte sich um die Viederlande nicht mehr gekümmert; da verlor es 1648 einen der wichtigsten Gaue.



Johann von Leyden

1509-1536

Der neue Mut, die überkommenen fesseln zu brechen, erobert sich allerorten die Wirklichkeit: junge Staaten entstehen, tief erfüllt sich die Glaubenssehnsucht des Volkes, das freigewordene Denken jubelt über die kühnen Wege, die es nun gehen kann. Wie eine Trunkenheit braust das Wissen, Schöpfung ausbrechen zu sehen, über die Menschen hin. Aber in überschwänglichen Ferzen sprengt das Gefühl oft die Grenzen, dahinter die Schöpfung sich in nichtigen Rausch verliert. Martin Luther hatte der Jeit ein freies und dennoch strenges Gesen gegeben; doch hat er Schüler gefunden, in denen die freiheit zum Wahn entartete, weil sie der Bindung ledig sein wollte. Johann von Leyden war ein führer der Wiedertäuser, die in Münster ein zuchtloses Reich mit Güter- und Weibergemeinschaft auf das Wort der Bibel zu gründen vorgaben. Auch sie suchten neue, unbetretene Wege; doch weil sie ihr Wollen nicht züsgelten, gerieten sie in das Vichts. Johann von Leyden hatte geglaubt, daß schon blinde, besessen Schwärmerei eine echte Revolution darstelle. Er mußte scheitern, weil ausbauende deutsche Revolutionäre immer zu Schöpfung und Jucht hinstreben.

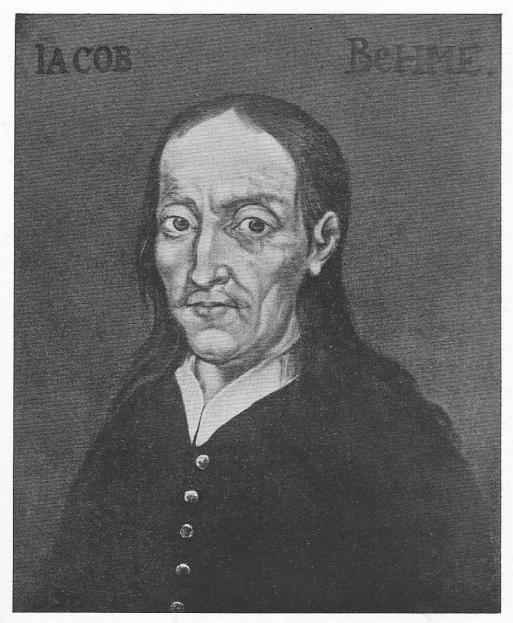

Jakob Böhme

1575-1624

Maßlos in seinem Denken, ein stolzer Verächter der alten dogmatischen Grenzen ist auch Jakob Böhme, der schlesische Schuster, gewesen. Doch anders wie Johann von Leyden ließ er sich nicht in zuchtlosen Rausch und dann in den überheblichen Unspruch treiben, der Welt ein neues, nie gehörtes zeil zu verkünden. Wenn er in seinem Denken hinausschritt über die abgezirkelten Maße der engen Gewohnheit, dann trieben ihn bei dieser Wegsuche zu Gott Demut und Sehnsucht, nicht aber lästernder Anspruch. In Jakob Böhme ist die alte mystische Stimme wiedererwacht, mit der zuerst Meister Eckhardt zur deutschen Seele gesprochen hatte. Überallhin hatten die Glocken der Resormation ihren Auf von der Gewissensfreiheit gedröhnt: aus der stillen Seele des schlesischen Schusters scholl ihnen in tiesem Widerhall edelster Rlang zurück. Wieder hatte ein deutscher Mensch Gott in der ganzen Schöpfung erlebt, jenseits von Dogma und kirchlichem Mittlertum, als eingeborenes Geheimnis jedes gläubigen Zerzens. Und wieder gellte der alte Saß seine Schmähruse lost auch Jakob Böhme wurde von allen engen, neidischen Iwergen als Kener verschrien.



Nikolaus Ropernikus

1473-1543

Tach fernsten Jielen griff der wagende Glaube der Zeit; kein Geheimnis erkannte er an, das nicht zu lösen sei; dem rechten, unermüdlichen Glauben mußte selbst Gott sich eröffnen. Es war ein Zeugnis des gleichen himmelstrebenden Mutes, wenn auch der Rosmos selber hineingerissen wurde in die Gewalt dieses kühnen und jungen Denkens. Vikolaus Ropernikus aus Thorn, also ein Sohn des deutschen Siedlungsraumes im Osten, hat es gewagt, das alte Weltbild, das durch Jahrtausende gültig gewesen war, in Trümmer zu schlagen und aus der Zerstörung neue Geseze herauszuheben. Bisher hatte die Menschheit geglaubt, daß sich das All um die Erde drehe, daß diese Erde die ganze Schöpfung in sich beschließe. Aun reißt Ropernikus die unergründlichen Weiten des Simmels auf, läßt den menschlichen Geist in fernste Unendlichkeit schweisen, gibt ihm ein Weltbewußtsein, das an die Sterne sliegt und sich noch über diese hinausschwingt, als seien ihm keine Grenzen gesent. Unausdenkbar hatte sich vor diesem grenzenlosen deutschen Gedanken der Raum geweitet, aber der neuerwachte menschliche Geist durcherrscht ihn, weil er selbst solchen Fernen sich nähern kann.

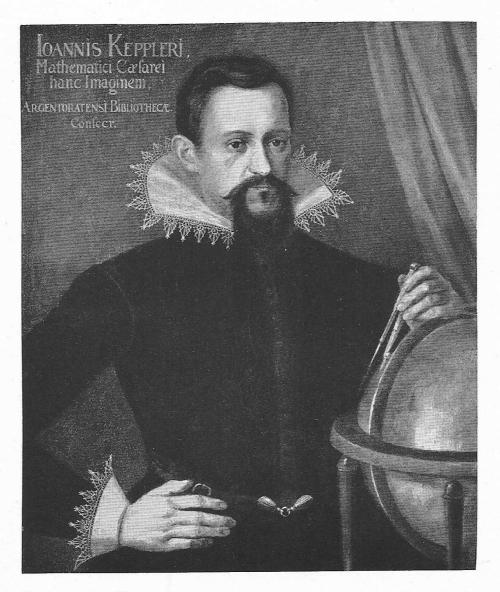

Johannes Repler

1571-1630

Johannes Repler hat der gewaltigen Schau des Ropernikus die Entdeckung der Grundgeseige hinzugefügt, nach denen die Planetenwelt sich bewegt. Er hatte ein ständig bedrohtes, niemals gesichertes, ruhloses Wanderleben zu führen, tätig an Schulen und Sösen, Ralendermacher, Aftrolog, Landesvermesser, Lehrer der Mathematik. Dieser schwer bebürdete Mensch, dem auf Erden sich keine Ruhe zeigte, suchte die große Sarmonie in den Sternen. Wie so mancher der tiesen Deutschen hat er die Sehnsucht seines Lebens erst in traumhaften Fernen erfüllt gefunden. Alls er die Bahnen beschrieb, in denen die Welt der Planeten sich unausweichlich bewegen muß, als er in seinen Formeln errechnet hatte, was bisher verschlossenen Geheimnis war, hatte auch er sich der Welt mit dem herrischen Zugriss des niezusriedenen Geistes bemächtigt. In unbekannte Räume war dieser Schwabe hineingestürmt wie ein kühner Eroberer; mühselig hatte er sich zur Klarheit hindurchgekämpst; den Sieg aber heimste er ein, als er das wirre Dunkel der Welt zu klarer, gemessener Ordnung erleuchtet hatte.

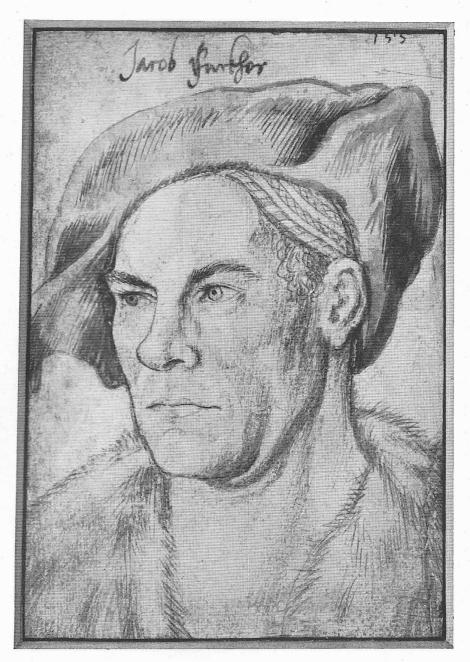

Jakob Jugger

1459-1525

Ausgreisend und unersättlich war auch der Wille, der die Sippe der Jugger zu den ersten Jandelsherren des Erdteils gemacht hat. Als kleiner Webergeselle hatte der Ahn sein Jandwerk begonnen. Vach einigen Geschlechterfolgen bereits kamen Raiser und Jürsten in das Augsburger Stammhaus und verpfändeten für geliehene Riesensummen Rrone und Land. Juggerische Warenzüge suhren auf allen Straßen Europas. Rein wichtiger Jandelsplay, in dem nicht die Jugger ein Rontor errichtet hätten, um von hier aus ihre Viene zu spinnen. Ihr weltweiter, unternehmender Geist spannte sich in die entlegensten Teile der Erde, trug sich mit überseeischen Plänen, sente die seltensten Gewürze des Ostens ebenso in seine Rechnungen ein wie die Früchte des heimischen Vodens. So war auch ein neues wirtschaftliches Denken erwacht, das seinen umfassenden Absichten keine Grenzen wußte. Auch in diesen nüchternen Rausherren zitterte unruhig die germanische Erobererseele, die in engen Schranken verkümmert, weil sie zum Atmen die freie Welt braucht.

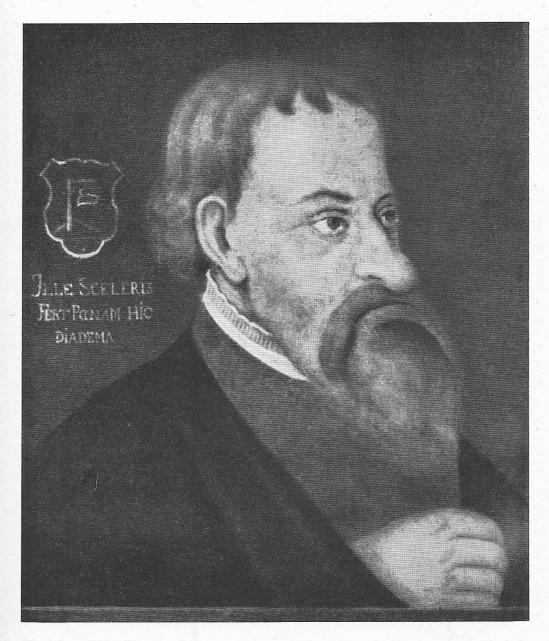

Jürgen Wullenweber

etwa 1492-1537

Dom Reiche verlassen und nur auf die eigenen Mittel beschränkt, hatte die Janse ihre Vormachtstellung im Vorden nicht dauernd halten können. Aber das neue Selbstbewußtsein der Resormation trieb wieder zu Plänen, die noch höheren flug nahmen als die stolzen Unternehmungen der Väter. Wullenweber war durch eine ständische Revolution gegen das herrschende Patriziat Bürgermeister von Lübeck geworden. Als seiner Zerrschaft sich außenpolitische Schwierigkeiten unerwartet entgegenstellten, ging er zu wagemutigen Angrissen gegen die Widersacher vor. Gegen den seindlichen Dänenkönig zettelt er eine Volksverschwörung an; den englischen Thron sucht er sich zu verpslichten; ehrgeizige Landessürsten macht er seinen Plänen gefügig — und hinter dem Spiel leuchtet als edelstes Ziel der Veuausstieg Lübecks zur zerrin des Vordens. Der traumhaft kühne Wurf, den dieser große kührer gewagt, mißlang; Wullenweber wurde gefangen und dann enthauptet. Ein stolzer Gedanke ging damit unter, aber er wurde mit der höchsten Münze bezahlt, die der Mensch zu vergeben hat, mit dem beispielhaften Opfer des eigenen Lebens.



Bans Sachs

1494-1576

Daß die neue, revolutionäre Lebendigkeit sich der höchsten Werte des menschlichen Geistes bemächtigte und sie zu neuen Zielen und neuen Lösungen führte, war ein Zeugnis der Stärke, mit der diese Leidenschaft durch die Zeit stürmte. Daß sie aber auch in die kleinste Sütte eindrang und dort die gleiche Verwandlung, die gleiche Weitung des Denkens und die gleiche Belebung aller starken Gefühle bewirkte, war ein Zeichen, daß diese Schöpferkraft echt war: denn im breiten Volk fand sie neue, eigene Schöpfung als Antwort. Lange schon hatten städtische Sandwerkerkreise den Minnesang gepslegt; doch über ein leeres und totes kormelwesen hatte sich ihre Bemühung niemals erhoben. Erst der neue, lebendige Geist hat aus dieser grauen Welt den Willen zur Jukunft geschlagen. Der Rünnberger Schuster Sans Sachs hatte sein Ohr den Stimmen, die überall neue Worte verkündeten, weit aufgetan; in seinen krausen Schwänken und Liedern erlebte der biedere Zürger die neue Zeit nach seiner eigenen bescheidenen Weise; doch er erlebte sie echt und tief, weil er den Umbruch erkannte, den sie bewirkt hat.

## Ubsturz

Der Wille zur Zerrschaft, die Gottessehnsucht der Seele, die schöpferische Unruhe eines nie zufriedenen Geistes, der sich gegen jede Schranke erhob, um zu seinem eigensten Werk zu gelangen: aus solchen Kräften hatte das deutsche Volk sich angetrieben gefühlt, als es die Söhenwege seines Werdens beschritt. Mächtiger als das deutsche hat kein Volk im Mittelalter das Schwert des Kriegs und des Rechts geführt. Inniger als die deutsche hat keine Kunst das Göttliche auf die Erde herabgeholt. Leidenschaftlicher als der deutsche hat kein Tronz sich eine neue Welt der inneren Freiheit erkämpst. Wo es schritt, ging dieses Volk im Strahlenkranz: im Strahle von Schwert und Krone, im Schimmer deutscher Frömmigkeit, im Blize des Willens, der in die Zukunft stürmt.

Doch hat ein Volk nicht dann sich vollendet, wenn es einzig den Rausch der Siege und das Glück des Erfolges erlebt hat. Die schwerere Reife wird erst in den Stunden der Miederlage erdient, da es gilt, sich vor den Schlägen der Mot zu behaupten. Dann wird Bewährung verlangt und Härte des Berzens gefordert; übermächtig steht dann der schwerste der Unsprüche vor dem Volk: die Pflicht, in Macht und Trostlosigkeit und im schwarzen Verderben immerzu an den Stern zu glauben, von dem nur noch Ahnung und Sage und nicht mehr die klare Vernunft weiß, weil er schon lange für immer erloschen zu sein scheint. Unermeßliches leidet ein Volk, wenn es vom Gipfelreiche des Ruhms hinabgestürzt wird in das Verderben. Und doch kann es dann erst beweisen, welchen Rangs seine Kraft und sein Wert sind. Die Stunde der Prüfung dröhnt dann durch die Zeit, und unerbittlich verlangt die Frage, ob dieses Volk verzweifelt verkommen oder verbissen sich durchreißen will, die ausweglose Antwort. Seine Werte langsam entfaltend, hatte das deutsche Volk sich bisher zu Tiefe und Kraft gerüstet: doch ehe es nicht durch schmerzhafte Gluten und Qualen ging, ehe der Malstrom des Leidens es nicht geprüft und ehe nicht die schwerste Frage nach der Bewährung erduldet war, ließ das Schicksal kein Urteil über Wert und Beständigkeit zu. Immer nur gilt ein Volk soviel wie die Mot, die es gemeistert hat.

Nun ist unser Volk zu keiner Zeit von prüfenden Schlägen verschont geblieben. Immer hat die Schöpfergewalt der Schmerzen seine Kräfte zu neuer Leistung gestachelt. Ob die Raiserzeit einen Bürgerkrieg oder einen Fürstenverrat erlebte, ob ein Markgraf im Osten sein Werk wieder von slawischer Übermacht überslutet sah: immer hat gerade die Not neue Kräfte der Meisterung geweckt, immer sind erst durch die schweren Forderungen die deutschen Werke groß und leuchtend geworden. Und

selbst den schlimmsten aller früheren Jusammenbrüche, den Sturz des Reichs am Ende des Mittelalters, hat das deutsche Volk zu neuer Schöpfung zu wenden gewußt: als es die Macht verlor, ist es seine Entdeckerwege zu den Tiefen der Seele gegangen.

Aber den jähesten Absturz in die Verzweislung hat doch erst der Dreißigjährige Krieg mit sich gebracht. Nicht eine Dynastie, nicht ein hoher politischer Gedanke, nicht ein politisches Werk wurden damals gebrochen, sondern das deutsche Volk selber. Niemals ist eine Nation grausamer geschlagen worden als damals die deutsche. Niemals hat ein so sinnloser, niedriger, widerwärtiger Kampf wie dieser Konfessionskrieg, bei dem sich hinter christlichen Worten die fahle Gier nach politischer Macht und seelischer Sörigkeit bargen, ein Volk verheerender heimgesucht. Sabsburg, im Dienste des rachelüsternen Rom, das die Resormation niemals verzieh, hatte den Krieg angezettelt. Und alles, was glaubte, sich in Deutschland auf Kosten des Volkes mästen zu können, nünte die Stunde für seine Gier. Deutschland fand sich willenlos einem Verhängnis ausgeliefert, das ihm die Lebensadern zerschnitt.

Gnadenlos ist das Schicksal mit der Vation damals umgesprungen, hat sie in alle Abgründe hineingewirbelt, hat ohne Erbarmen jahrzehnte-lang fremde Zeere über sie hinstampfen lassen, hat ihren Reichtum verschleudert und ihre Erde zermalmt, ihr Blut vergeudet und ihren Willen gegeisselt, hat apokalyptisch gewütet, hat immer wieder das Grauen des Endes aufgerissen – und hat doch mit all dieser Grausamkeit nur die Frage gestellt, ob dieses Volk stark genug sei, aus der Prüfung geläutert hervorzugehen.

Es gibt keine Sinnlosigkeit in der Geschichte. Doch erhält jedes Gesschehen den Sinn erst durch den, der es tut oder leidet. Vicht voraussbestimmt sind Tod oder Erfüllung; aber vor jedes Volk treten Prüfunsgen hin, in denen es sich entscheiden muß: sei es zur Schwäche und damit zum Sall, sei es zum aufbegehrenden Tronz und damit zu stolzerem Aufstieg in nie erreichte Söhen.

Als die rasenden Stürme der schwersten deutschen Prüfung dreißig Jahre lang wüteten, sah Gott zu, ob das Volk so tapfer und stark und unzerstörbar sich zeige, daß es des Weiterlebens auch würdig sei.



## Der Zeld des Dreißigjährigen Krieges

Jöher als jeder Seld, den der Auhm der Schlachten umstrahlt, ragt als Träger der schwersten deutschen Leistung im Dreißigjährigen Ariege der schlichte deutsche Mensch der Bauer, der Bürger, der kleine, getretene Mann in den Stuben und auf den Ückern, den die Pot des Arieges zu jeder Stunde am schlimmsten heimgesücht hat und der ihr zu jeder Stunde überlegen sein mußte, wenn er von ihr nicht zermalmt werden wollte. Das ganze Volk erlitt ein unsagdares Märtyrertum — und dennoch ist es daran nicht für immer zerbrochen. Demütigung, Schande, Gewalt brachen über die Dörfer und Städte herein, und keiner der deutschen Menschen entging dieser Quälerei. Aber da wurde ein stilles und zähes Seldentum wach: es brauste nicht auf gegen die Übergewalt, doch es biß die Jähne zusammen und klammerte sich an die letzten, leisesten Spuren von Glaube und Araft: das deutsche Volk mühte sich durch.

Die apotalyptifchen Reiter. Jeichnung von Albrecht Durer.



Ernst von Mansfeld

1580-1626

Dreißig Jahre tobte der Arieg, doch niemals zeigte er sich als Auseinanderseyung klarer, gesammelter Kräfte. Die Wirrnis beherrschte sein innerstes Wesen, und auch die Mittel, mit denen die Gegner sich maßen, waren voll Willkur. Der oberste Serr dieses Krieges war der zuchtlos gewordene Landsknecht, und lange Zeit wollte es scheinen, als höbe sich über den trüben Dunst von Interessen und Veid nie ein wahrer führer hinaus. Auch Ernst von Mansfeld besitzt nicht den Geist höchsten feldherrstums und die Klugheit feinster Staatsmannschaft. Er ist ein Söldnerführer, von Ehrgeiz besessen, von schweisenden Wünschen beherrscht, dabei ein kühner Soldat, herrisch und jäh in seinen Entschlüssen — aber aus Überzeugung und aus dem brennenden Glauben an eine Sache hat er niemals gesochten. Den evangelischen Mächten in diesem unseligen Krieg hat er mit seiner wilden Kraft wertvolle Dienste geleistet. Doch ist auch er wie die meisten Sührer des Krieges als der zerr eines Landsknechtsheeres zuerst Soldat und nicht eisernder Priester gewesen. Iwischen Sattel und Jelt hat er gelebt, als wahrer Krieger ist er im Lager gestorben.



Maximilian von Bayern

1573-1651

In den ersten Jahren des Kriegs, da Söldnerhaufen und Söldnerführer den Lauf der Geschichte bestimmen, ragt als fähigster Kopf Max von Bayern aus dem Wirzwarr hervor: er aber führt die Mächte, in denen die Jülle fremder Interessen sich sammelt. Denn nicht um Glaubensdinge allein geht dieser verheerende deutsche Krieg: jede der Mächte, die den Erdteil beherrschen wollen, streckt ihre Krallen nach dessen berz. Es ist das alte deutsche Verhängnis, daß diesen verhehlten Unschlägen auf das deutsche Volk deutsche Selser ihren tumben und undewußten Beistand lieben. Max von Bayern war einer der klügsten fürsten der Jeit, streng gegen sich selber, auch autokratischer Ferrscher nur auf das Wohl seines Volkes bedacht, ein Meister des diplomatischen Spiels wie der weitausgreisenden Pläne. Aber sein Können kam Sabsdurg und Rom und Madrid zugute, nicht dem deutschen Volk. Die Frucht seiner Arbeit heimsten die Mächte ein, die in den Spuren der Gegenresormation schritten und im Schuge des Glaubens politische Ränke spannen.

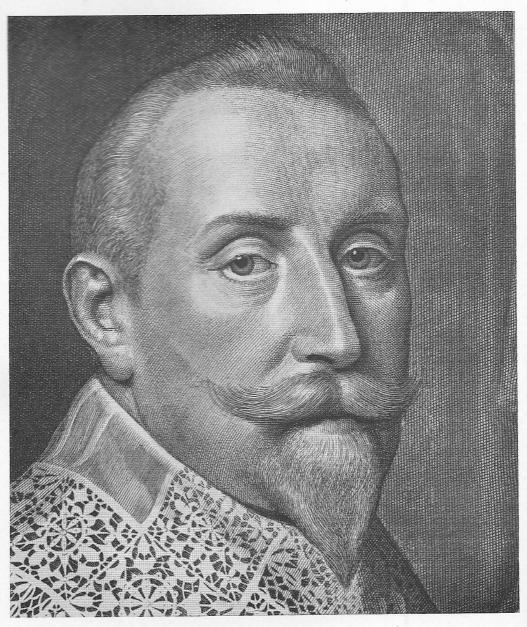

Gustav Adolf

1594-1632

Der erste wahre führer, in dem sich die edelsten Jüge der Zeit geschlossen zusammenssinden, tritt in diesem Kriege auf, als Gustav Adolf von Schweden an der pommerschen Küste landet. Wohl gehört er nicht dem deutschen, sondern dem nordischen Brudervolk an; doch wahrt er unter den deutschen Fürsten mit Jug seinen Plaz. Ohne ihn wäre das deutsche Volk der Überfremdung durch die Mächte verfallen, die es allseits bedrohten. Vicht daß er zum Schirmherr einer Konsession sich erhob, gibt ihm den deutschen Rang; aber er hat den fremden politischen Jielen, die hinter den konsessionellen Vorwänden lauerten, den entscheidenden Widerpart entgegenz gestellt. Als die Zeere der Liga, der Schutzmacht habsburgisch-römisch-spanischer Zerrschaftspläne, vor seinen Schlägen durch Deutschland stohen, als säße ihnen ein Räcker im Rücken, brach wie unter Armins Siegen ein fremdes System der Unterstrückung zusammen. Lange noch zwar sollte es dauern, die die Vration ihre eigene Gestalt fand; aber mit Gustav Adolfs Siegen war eine der stärkten Bedrohungen, die sich dem eingebornen, nur tief verborgenen Willen zur eigenen beutschen Gestalt entgegenstemmten, hinweggeräumt.

Gemälde von Delf



Albrecht von Wallenstein

1583-1634

Wallenstein war der fähigste feldherr des habsburgischen Sauses und damit in seinem Wirken ein Widersacher der Kräfte, in denen die deutsche Jukunst keimhaft verborgen lag. Denn damals schon war die Kinsicht spürbar, daß Jabsburg zwar die Mehrung des eigenen Besiges, doch nicht die überdynastische Ferrschaftsstellung des Reichs oder gar das Wohl des Volkes erstrebte. Viemand kann mit Gewisheit sagen, ob Wallenstein dem Jausmachtstreben Jabsburgs ehrlich sein Können lieh. Er gehört zu jenen deutschen Gestalten, um deren Wesen immer Geheimnis sein wird. Alls er den Jöhepunkt seines phantastischen Ausstlieges erklommen hatte, siel er unter den Jellebarden eigener meuternder Offiziere, die die Wiener Josburg zum Morde befohlen hatte. Sat er Verrat des Kaisers und Übergang zu den Schweden geplant? Jat er den Frieden gewinnen wollen, indem er die Potentaten mit ihrer Kriegsgier im Stich ließ? Sat er dem Traum eines erneuerten Reichs nachgesonnen, in dem die lässige Schwäche des Jabsburger Regiments durch neuen Glanz abgelöst werden sollte? Man kann seine Gestalt nicht endgültig deuten; unbestritten bleibt nur der hohe Rang seines Feldherrntums.

Gemälde von 2. van Dyd. Staatsgemäldefammlungen, Munchen



Bernhard von Weimar

1604-1639

Als Bernhard von Weimar mit seinen Leeren über die wüsten kluren des Reiches ritt, gingen Krieg und Grauen schon in ihr drittes Jahrzehnt. Immer lufterner batten die Machte Buropas inzwischen sich in die Sandel des Brieges hineingemischt. Mamentlich frankreich hatte sich aufgemacht, die Gewinne in seine Sackel zu scharren, nachdem die kampfenden Partner sich bis zum Tode erschöpft hatten. Bernhard von Weimar war nach Gustav Adolfs Tod als dessen Wachfolger zum feldheren der protestantischen Mächte emporgestiegen. Als der Krieg sich immer mehr zum europäischen Rampfe erweiterte, trat er auf frankreichs Seite über. Das schien Verrat an ber beutschen Sache zu sein; und boch hat es beigewirkt, die französischen Pläne auf den Raub des Elfaß, freilich für kurze Weile nur, zu durchkreuzen. Denn Bernhard zielte babin, sich ein oberrheinisches fürstentum mit dem Blfaß als Bernland zu gewinnen. Gelang diefer Plan eines fuhnen, weitschauenden Beiftes, dann konnte am Oberrhein statt der alten Jerstückelung ein größerer Staat dem französischen Machtstreben wehren. Aber der Plan gelang nicht: als im Frieden zu Münster das Reich wie Junder zerfiel, ging in dem grausen Verfall auch der größte Teil des Elfaß verloren. Gemälde von Joh. Durr. Stich von Richter



Michiel de Ruyter

1607-1676

In einem gahnenden Richts hatte der Arieg geendet. Die beiden Konfessionen hatten sich sinnlos zerfleischt. Als grinfender Sieger ging Frankreich aus dem europäischen Wirrwarr hervor. Deutschland war ausgeblutet, indes sein westlicher Rachbar zur Sonnenköninschaft Ludwigs XIV. bochftien. Es ift ber tief gemäße Ausklang ber blutigen Zeit, in der Deutschland sein bestes Gut für nichtige Streitereien geopfert batte, daß Ludwig XIV. nun immer brutaler auch das wehrlose Reich beimfucht und das entnervte, fraftlose, mude sich nicht mehr zu wehren vermag. Sinnlosigfeit, leere, grausige Sinnlosigkeit ist über Deutschland ausgegoffen, Deutschland ift starr und tot. Da hat fich, während das Reich nur duldete, gegen die welfche Gewalt ein Staat erhoben, der einstmals dem Reich selber angehort hatte. Wie vormals gegen Philipp II., so erheben sich nun die Miederlande gegen die Gewalttätigkeiten Ludwigs XIV., und Abmiral de Auyter ift der Beld, der in sagenhaft kuhnen Schlachten den französischen flotten begegnet. Wie Gustav Udolf gehört auch er nicht unmittelbardem germanischen Kernvolk an. Und doch hat die Leistung des blutsverwandten führers auch dem Reiche genügt; denn jeder Schlag gegen Ludwig hemmte den Marich an den Rhein. Stich von Blotelingh



Christoph von Grimmelshausen

etwa 1625-1676

Les gab im Dreißigjährigen Arieg keinen Deutschen, der dem Grauen der Zeit nicht selber hätte ins Auge sehen müssen. Christoph von Grimmelshausen ist der unvergleichliche Chronist dieser Erbarmungslosigkeit geworden. In seinem Roman vom abenteuerlichen Simplizius Simplizissimus, einer der bleibenden Dichtungen der Menscheit, hat er den Arieg und seine wilden Wirbel, den Kindruch der nackten Gewalt in die verlassenke Jütte, den tollen Taumel einer entsesselten, rasenden Welt geschildert. Er hat dabei sein eigenes Leben erzählt, wenn er berichtet, wie in seinen weltvergessenen Zeimatwinkel im tiesen Wald plündernde Soldateska das grelle Grauen der Zeit hineinwirft, wie die Strudel des Ariegs den tölpischen Jungen in ihre Wirrnis reißen, wie er durch Deutschland geschleubert wird, als sei er ein Spielzeug blinder Verhängnisse, wie Städte hinsterben und Dörfer in Schutt und Asche sinken, wie Sippen zerreißen, wie über Ainderwimmern und Menschenleid der Dämon des Endes aussteigt und Deutschland mit seinen Schlägen zerbricht und seinen Bränden verseugt.

## Sammlung

Im Dreißigjährigen Krieg hatte das Schicksal das deutsche Volk nach dem Maß seiner Kraft und damit nach seinem Recht zum Weiterleben gefragt. Vicht ob Deutschland stark genug sei, den Krieg zu gewinnen, wollte die Frage wissen: tiefer und quälender bohrte sie nach der Antwort, ob das graussam getretene Volk nach dreißig Jahren der schlimmsten Zerstörung überbaupt noch ein Quentchen an Lebenswillen besäße.

Jede vernünftelnde Rechnung mußte die Frage verneinen; denn in Deutschland lebte kein Volk mehr, von dem man Aufbau erwarten konnte. Das Volk war versprengt und zerstreut, drei Jahrzehnte Söldnerwut und Landsknechtwillkür hatten den wehrlosen Willen für alle Zeit, wie es schien, in den Staub getreten. Und mußte nicht mit dem völlig zerstörten Glauben an einen Sinn der Schöpfung auch die Kraft zu neuer Schöpfung völlig ausgebrannt sein?

Wenn ein Volk es vermochte, aus solcher abgründigen Leere heraus sich neu zu erheben; wenn es wirklich in sich noch die Kraft kand, den zerspellten Willen wieder zu sammeln und neu zu straffen; wenn es sich wieder zu Glauben und Schöpfertron zwang; wenn es die zerschundenen Kräfte herrisch zusammenriß; wenn es zu neuer Leistung sich aufschwang – wenn also in der Wüste von Brand und Zweifel und Vot die unwahrscheinlichsten aller Wunder geschahen: dann hatte das Volk die Prüfung gemeistert und sich das Recht zu einem Aufstieg erdient, der es in neue Führerhöhen hinaufbeben mußte. Und selbst wenn nachher noch mancher Jusammenbruch im Lauf der Jahrhunderte neue Prüfungen brachte: untergehen konnte ein Volk, das den Dreißigjährigen Krieg schöpferisch überwand, nie wieder.

Es ist in der Tat eines der großen geschichtlichen Wunder, wie, aller vernünftigen Rechnung zuwider, das deutsche Volk nach dem Dreißigsährigen Krieg sich erneut auf den Marsch macht, um dem Dienst an seinem Auftrag klar und streng zu folgen. In die Winde verstreut und vielleicht für immer vergeudet waren die Keime, in denen die Kraft zur Schöpfung schlummert. Da hebt in den Tiesen der völkischen Seele die beinahe unbegreisliche Suche nach neuen Werten an. Leise schwebt, in den stillsten Gemütern zuerst, eine neue Besinnung auf, und auf einmal geht man daran, anfänglich tastend und dann in der sieberhaften Sast der jähen Erkenntnis, alles Verlorene wieder zu sammeln, es neu zu formen, kraftvoll zu sestigen, klar zu gliedern. Aus Besinnung und Sammlung aber härtet sich bald auch der Wille zu neuer Strenge, zu härterer Zucht, zu gediegener Ordnung, zu weitausgreisendem Schöpferwerk. Das deutsche Volk, das eben noch der Spielball jeglicher Willkir war und unter den Schlägen der fremden Gewalten all seine Werte sinnlos zerstieben sah, zwingt sich wieder zur Korm.

Der Vorgang der deutschen Neugeburt vollzieht sich nach den alten Gesetzen, nach denen gesunde Schöpfung immer erblüht: langsam, Zelle an Zelle fügend, im stillen, gemessenen Zuge jahrzehntelangen Reisens. In der ersten Zeit nach dem Krieg hat sich das deutsche Volk nur der großen Ruhe verschrieben, in der allein die hohen Werte der Menschheit ihrer Erfüllung entgegenkeimen können. Keine Gewaltsamkeit überhirten Wollens stört das tiefe, stärkende Atembolen, dem sich das Volk überall sehnsüchtig hingibt. Langsam, aber steig trägt es die ersten Werksteine zu seiner Zukunst herbei. Aus dem Schutt der schlimmen Vergangenheit gräbt es aus, was irgend noch Wert hat, und psiegt und mehrt die wiedergewonnenen Schäpe. Behutsam in seinem Tun, wartet es ruhig ab, daß aus der Brache, die eine neue Hossenung befruchtet, die neue Saat sprießt. Ganz aus dem tiesen Gefühl, der

ursprünglichsten menschlichen Kraft, keimen die ersten Schöpferleistungen nach der Verwüstung des Krieges. Nicht der Staat erhebt sich zuerst: zuerst spricht die Seele von ihrer Besinnung, und in Liedern und frommen Chorälen, die nach Kriegslärm und wildem Toben endlich wieder erklingen, schwingt

das erlebte Leid in einem ersten bescheidenen Schöpferwerk aus.

So erwirdt sich die deutsche Seele eine neue Gelassenheit. Und erst als sie die alte Unrast gebannt hat, kann sie aus neugesicherter Kraft zu größerer Schöpfung schreiten. Die hohe Musik, die das Jahrhundert zu einer ersten Vollendung hebt, führt das Werk der Besinnung und Sammlung weiter. Aus unscheinbaren Anfängen sich entsaltend, weitet sie bald ihre Grenzen. Vieue Aufgaben zwingt sie sodann in ihren Bann, und allmählich erfüllt sie sich mit immer tieserem Glanz. Die großen Meister erstreben strenge Sorm und gemessene Gliederung als edelstes diel. Durchsichtig klarer Aufbau, strenges Gefüge kennzeichnen sene Musik, die darin zum treuen Spiegel der Zeit wird: auch diese drängt nach dem durchlittenen Chaos auf Gefüge, Geser und übersichtliche Ordnung zu.

Kann da die Wissenschaft abseitsstehen, wenn aus der Wirre ein neues Weltbild entsteht? Auch sie erkennt das geschichtliche Amt, das die Zeit dem Verstand und seiner ordnenden Kraft aufträgt, und in glühender Leidenschaft macht die Philosophie sich auf zur Sichtung des Seins und zur Suche nach

dem gestaltenden Kern der Welt.

Aber das stärkste Zeugnis für den neuen Willen zur Sammlung hat doch die Welt des Staates gegeben, in der nun mit ernstem, festem Willen eine erstaunliche Arbeit der Ordnung beginnt. Preußen ist es, das das tiefste Gesetz der Zeit am tiefsten erfüllt. Denn hier wird die große Notwendigkeit, die als erste Forderung jene Geschlechter verpflichtet, der Iwang zur Straffung und Jucht, am flarsten erkannt und zum unabdingbaren Kern einer neuen Gesinnung geadelt. Auch das Volk in Preußen ist müde nach den Stürmen des Krieges. Doch ein königlich hartes Sührergeschlecht läßt nicht viel Muße 34 stiller Besinnung und leisem Gefühl. Preußen steigt anders hoch: gebändigt, zusammengerissen, in Form gezwängt, in Dienst und Pflicht gestellt, unter Zefehle gebannt, unter das große Wort von der Ordnung befohlen wird alles, was eben noch haltlos durch die entfesselte Willkür irrte. Aus diesem 3wang zur Straffheit entsteht der Staat, der das Wesen der neuen Zeit ins flarste Bild verdichtet. Die Zeit hat ihren Givfel erklommen, als Friedrichs Geist über sie herrschte. Meisterlich war das alte verlotterte Erbe des Krieges allerorten in neuen Schöpfungen überwunden. Das Jahrhundert hatte das Söchste, Faltung, gefunden. Was immer noch in ihm lebte, erhielt seinen Wert durch die Prüfung an all den neuen Werten, die übergroß und für ewige Dauer sich aus dem Chaos erhoben hatten.

In der strengen Gefügtheit der Bachschen Musik hatte die Kunst die Vollendung in dieser neuen, zur Ordnung gewendeten Welt gefunden. In der Schöpfung des Großen Kursürsten und seines Nachkommen Friedrichs des Großen erringt auch der Staat mit seiner Strenge und zucht den Sieg über die Sinterlassenschaft des Dreißigjährigen Krieges, die in neue, zwingende Sormen zu bannen der geschichtliche Auftrag der Zeit war. Die vielen einzelnen Quellen, aus denen die große Erneuerung kam, sammeln sich also in zwei mächtigen Strömen: dem Staat und der Kunst, der Macht und der Seele – den uralten heiligen Schöpferkräften des deutschen Volkes.

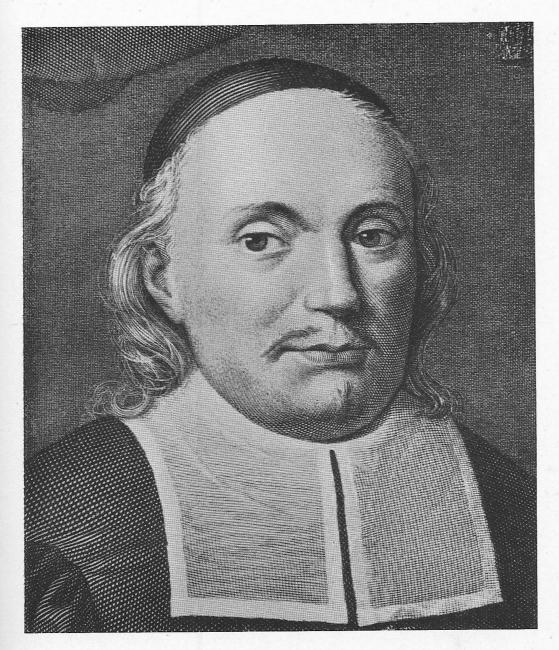

Paul Gerhardt

1607-1676

Uls der Dreißigjährige Arieg in Leid und Dumpsheit zu Ende ging, klang durch die Öde in schlichten Liedern ein Ton, der den Verzweiselten wie eine Tröstung war. Ein sächsischer Pfarrer, Paul Gerhardt, hatte im lezten Jahre des Arieges seinen ersten Liederband drucken lassen. Und mitten in den Alagen über die Vot der Zeit bekannte sich hier mit leisen, doch tiesen Worten ein neuer Glaube an die bessere Jukunst: "Schließ zu die Jammerpsorten und laß an allen Orten auf so viel Blutverzießen die Friedensströme sließen." Als die Gemeinde die Lieder singen lernte, erwies sich bald, daß sie aus dem zersplitterten Volk eine neue Einheit des Fühlens und Glaubens zusammenzuschweißen vermochten. All die Sehnsuch, die nirgendwo einen Ort der Besinnung fand, slüchtete sich zu dem Trost dieser frommen Gesänge und wußte sich bald in einer neuen Gemeinschaft geborgen. Der Airche hatte Paul Gerhardt dienen wollen; doch größeren Segen brachte sein Werk dem ganzen Volk, das hier die ersten bescheidenen Worte fand, um die es sich wieder sammeln konnte.

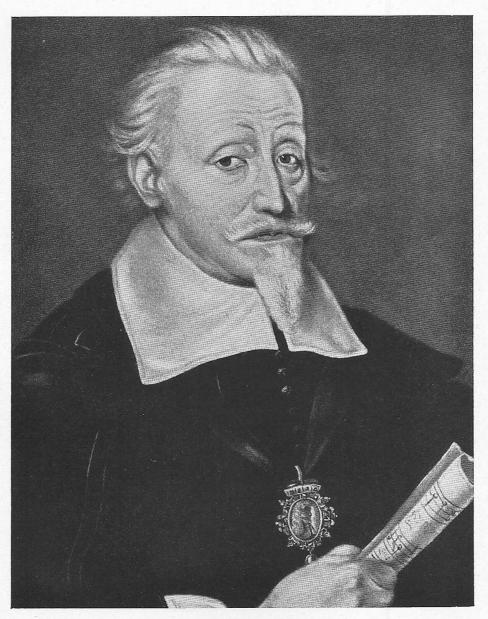

Beinrich Schütz

1585-1672

Heinrich Schün, der thüringische Musiker, hatte noch während des Arieges an seinem Werke geschaffen. Doch damals war ungehört untergegangen, was aus der Tiefe der Seele kam. Schün hat das schwere und dennoch große Schicksal zu tragen gehabt, für Größere die Wege bereiten zu müssen. Überall, wo er selber schritt, stieß er, ein Breschenschläger, in unbetretenes Peuland vor. Damals genoß allein die italienische Musik hohen Ruhm und die meisten der deutschen Tonseger liesen im Gleise des Serkommens mit und waren ihr hörig. Schün aber hat sich selbständig und tief mit der fremden Aunst auseinandergesegt. Oftmals lockte sie ihn, auf seinen Reisen wie in den geläusigen Werken der Zeit. Aber er hat sie in seinem eigenen Werk aus deutschem Gefühl überwunden. Es entsprach der Strenge der Nachkriegsjahre, daß er gegen den fremden, rauschhaften Überschwang zu edler Schlichtheit und trauter Wärme sand. Nur einsache Werte konnten heilend und führend wirken, nur auf klare und stille Schönheit konnte die künftige Größe sich gründen. Stuse zum Söchsten war Schün: ohne ihn hätte die Jukunst sich nie zu der klaren Söhe erhoben, in der Zach die Vollendung gefunden hat.



Johann Sebastian Bach

1685-1750

Johann Sebastian Bach, wie Zeinrich Schütz in den Thüringer Wäldern zu Sause, übte nach schweren Jugende und Wanderjahren als kleiner Rantor ein bescheidenes Umt, das ihm gerade das dürftige Auskommen bot. Doch über die Armseligkeit dieses Zustands, der ungezählte Andere für den Lauf eines langen Lebens in seine Enge band, hob er das Reich seiner Musik hinaus: und übermächtig wuchs es den Grenzen entgegen, dahinter nur noch die Stimme Gottes hörbar ist. Wie in den alten Domen sand hier die schweisende deutsche Sehnsucht eine strenge Gestalt. Rirchlichen Iweckendem Gesang der Gemeinde, dem Orgelspiel-sollte dies Werk ursprünglich dienen. Doch als es aufklang gleich dem starken Gebet eines einsamen Riesen, ward der irdische Iweckender von einer Bläubigkeit überleuchtet, die aus tieseren seelischen Ursprüngen kam als je die Worte und Kormeln einer irdischen Kirche. Wieder einmal hatte ein deutscher Mensch von dem geheimen Abgrund der deutschen Seele Zeugnis gegeben. Und was er aus den Tiesen ans Licht hob, war ein Nachhall der Schöpfung selber.

Gemälde im Befit von 21. Volbehr, Munfter



Georg Friedrich Zändel

1685-1759

Georg friedrich Sandel, Kind einer deutschböhmischen Mutter und eines schlesischen Vaters, war einer der großen Wanderer unseres Volkes, die erst die legten Winkel fremder Kultur kennen müssen, ehe sie im Reichtum der eigenen Seele ihr deutsches Gesicht als köstlichsten Schap entdecken. Dann bohren sie tief in ihre Schöpfergründe hinab und heben daraus ein geläutertes deutsches Werk. Jahrzehntelang hatte Kändel die rauschhafte Kunst Italiens geübt. Die große Oper war das feld, auf dem er bald die welschen Meister schlug. So schwoll ihm bewundernd die Gunst des Südens und dann die hingerissene Liebe Englands entgegen, wo er bis an sein Ende wirkte. Reiner der Italiener hat seiner Tiefe erreicht, keiner hat die leere Handlung der Oper so sehr mit Empfindung durchglüht. Und dennoch hat er sein Innerstes erst in den Oratorienwerken der reisen Mannesjahre enthüllt. Sier schwieg der Rausch, und jedes berechnende Spiel mit den geschmeichelten Sinnen trat vor der Krömmigkeit in den Schatten, mit der ein suchender Mensch seinen Gott pries. Strahlend, ausbrennend wie der Jubel eines lichtüberschütteten Sonnentags, mächtige Anbetung: so lebt in seinem "Messas" ein Glaube, der aus Vot und Wirrnis wieder zu sich gefunden hat.



Christoph Willibald Gluck

1714-1787

Christoph Willibald Gluck ist im Bayerischen Wald in engsten Verhältnissen groß geworden, und noch in seinen musikalischen Wanderjahren hat er als Dorsmusikant die Straßen Böhmens landauf landab befahren. Als ihm dann Gönner die Möglichkeiten boten, seine Gabe zu schulen, ist er schnell gestiegen. Auch er hat sich zunächt den italienischen Meistern hingegeben und in ihrem Stil seine Opern geschrieben: gefällig, pompös, von Pracht und Rausch geschwellt, künstlerisch locker und nur auf den äußeren Wohlklang bedacht. Seine deutsche Seele mußte dagegen ausbegehren, und so hat sich Gluck bald auch an andere Dinge gewagt: an Vertiefung, an Strassung der Form, an Läuterung des Gehalts. Junächst befremdete diese Vieuerung, dann brach sie sich in stürmischem Siegeslauf Bahn. Während die seichten Opern der italienischen Zeitgenossen bald in Vergessenheit sanken, klingen Glucks vertiefte Werke noch heute, weil die Reinheit ewiger Zunst in ihnen beschworen ist.

Ausschnitt aus dem Gemalde von S. Dugleffis



Josef Bayon

1732-1809

Mit Willibald Gluck hatte zum erstenmal der bayerische Stamm der deutschen Kultur einen der großen Musiker zugeführt; der Österreicher Josef Zaydn, bajuvarisch in seiner Kraft wie seiner sinnenden Leichtigkeit, stellt sich neben den älteren Stammesgenossen in ebenbürtiger Meisterschaft. Auch er war kleiner Leute Kind und hat sich seinen Ruhm bitter erhungern müssen. Sängerknabe im Wiener Stefansdom, Musiklehrer, Tanzbodengeiger, später Kapellmeister in den Schlössern des hohen Abels: so laufen die äußeren Wege in seinem Leben. Die Seele aber ist an der Vot des Tags nicht zerbrochen. Ihre Zelligkeit singt aus den Streichquartetten, die seinen Ruhm begründeten; vom Atem heiliger Welten durchweht, tönt sie aus seinen Alterswerken, den Oratorien "Schöpfung" und "Jahreszeiten". In Saydns Musik ist das Geheinnis der Donaulandschaft eingefangen, strahlende Irdischkeit und leise Wehmut, ruhiger Atem des alten, kulturgesättigten Landes, tiesgegründete Freude am Schimmer der Welt. Saydn hat auch die Weise des österreichischen Kaiserliedes gesschwieden: später ist sie die Symne des Deutschlandliedes geworden.

Mach dem Gemälde von Chr. I. Seehas. Mufeum, Schwerin



Wolfgang Amadeus Mozart

1756-1791

Mozart, der einer Ehe aus schwerem schwäbischen und leichterem österreichischen Blut entstammte, lebt schon in jenen Jahrzehnten, da die Zeit, die einmal in Sinnlosigkeit sich verloren, gesestigt und aufs höchste verseinert ist. Aller Reichtum der musikalischen korm, den die Vorläuser sich erarbeitet hatten, steht ihm zur freien Versügung. Und Mozart wuchert mit ihm, wandelt ihn neu, steigert ihn höher, holt aus dem Erbe die seinsten Möglichkeiten heraus, sindet Alänge und Farmonien, in denen Vollendung singt. Meister der reissten Korm, läßt er unter dem klingenosten Ton dennoch die dunklen Tiesen rauschen, vor deren Schatten die Schönheit erst ihren vollen Glanz erhält. Er ist das Aind einer reisen Zeit, schon schmmert vor ihm die Morgenröte anderer Wertungen auf. Aber im Wandel sindet er ewigen Alang, weil er die Reise der Zeit von der Tiese her deutet, weil die singende Leichtigkeit seiner Wunderweisen sanft überdunkelt wird von dem Wissen, daß am Grunde der Welt eine geheime Tragik ruht.



Wilhelm Leibniz

1646-1716

Als nach dem Dreißigjährigen Krieg die weithin zerstreuten Kräfte eine neue, gestraffte form sich suchten, trieb den Vorgang der Selbstbesinnung am mächtigken das Gefühl an: die erste geformte Vollendung fand die deutsche Seele in der Musik. Doch auch der Geist machte sich mit Gewalt auf den Weg zu den neuen Ersahrungen. Lange schien alles geistige Leben endgültig ausgemerzt zu sein. In Leibniz zeigt sich, wie nun der deutsche Geist sich wieder an Werk und Aufgabe stürzt, gierig, als sei er ausgehungert wie ein darbendes Tier. Jede frage reist Leibniz in seine Gewalt, jede Wissenschaft eignet er herrisch sich an, rastlos jagt er den höchsten und auch den wunderlichsten Problemen nach, heute dem Römischen Recht und morgen der Theorie des Fernrohrs, jezt einem politischen Streitfall in Polen, dann der Priesterdialektik über Gottesbeweise. Ein rasender Junger nach Wissen wühlt diesen Menschen auf, und nicht eher gönnt sich der Umgetriedene Ruhe, als die er ein Wissensgediet sich restlos zu eigen gemacht hat. Der berühmteste Philosoph der Zeit, daut er an einem Bilde der Welt, das die külle ihrer Erscheinungen ordnet und somit unter die mensche liche Ferrschaft zwingt.

Stich von Sicquet



Samuel Pufendorf

1632-1694

Leibnig war auf seinem Sturmweg nach allem Wissenswerten auch an den Staat geraten und hatte sich Theorien über Staatsverfassung und Staatszweck zurechtgelegt. Samuel Pufendorf aber ift als Denfer den fragen des Staates allein nachgegangen. Das tiefe Erlebnis, das ihn zu seiner Arbeit trieb, war der Sturz des Reiches nach dem frieden von Münster. Alls ob nicht dreißig Jahre hindurch vernichtende Wetter über es hingebrauft, hatte es weitergelebt und fich in die Luge hineingetäuscht, daß noch Braft in ihm stede. Dufendorf halt diefer Täuschung das schonungslose Gericht und lebrt die aufhordende Welt, daß nur ein hohles Scheinreich gleich einem Monstrum sich durch die Zeit hinschleppe. Ehrlich wie kein anderer hat er erkannt, daß die Wirrnis nicht durch das zersplitterte Reich unter habsburgischer führung könne gemeistert werden; andere Bräfte mußten die kommende Ordnung formen. Da wird es zum Sinnbild der großen Braftverlagerung, als Pufendorf, der ftrenge Richter des sterbenden Reichs, vom Großen Aurfürsten als Geschichtsschreiber Brandenburgs nach Berlin berufen wird.

Mach Stich von Sandart



Friedrich Wilhelm, der Große Kurfürst

1620-1688

Im großen Brieg war auch Branbenburg willenlos zwischen ben kämpfenben Fronten hin- und hergezerrt worden. Alls aber 1640 Friedrich Wilhelm den Aurfürstenthron bestieg, fühlte der Staat mit einem Male einen jungen, brennenden Ehrgeig zur Macht über sich. Jielsicher spurte der junge Surft jeder Möglichkeit nach, seine Macht zu erweitern. Von frankreich, Polen und Schweden immer wieder in enge Grenzen zurudgescheucht, griff er bennoch nach jedem Stud Erde, barauf er sich festsenen konnte. Von seinen Ständen, dem widerspenstigen Abel und der kleinlichen Burgerschaft, bei jedem Plane gestört, festigt er dennoch den schwächlichen Staat im Innern, bis er einsagbereit seinen Befehlen gehorcht. Auchsichtslos schwankt er in feiner äußeren Politik von einem Bundnis zum andern, nur von dem flammengedanken an die Größe des eigenen Staates gepeitscht. Er schafft sich ein brauchbares Geer und führt es bei Warschau und Sehrbellin zu ersten leuchtenden Siegen. Er verbraucht sich im Dienst für die kommende brandenburgisch-preußische Macht. Er rüstet mit jedem Plan und jedem Gedanken den einzigen Staat, der in einer Welt des Verfalls die Jukunft in sich trägt. In Strenge und Straffheit hat Preußen sich auf den schweren Weg zur Macht gezwungen, als die alte staatliche Ordnung ins geschichtliche Richts sank.



Eberhard von Danckelmann

1643-1722

Danckelmann hatte den ältesten Sohn des Großen Aurfürsten erzogen. Als der Erbprinz den Thron besteigt, rückt sein Lehrer in die höchsten Stellen des Staates auf. Danckelmann war ein echter Staatsmann von Leidenschaft und Geblüt. Von der außergewöhnlichen Gunst seines Fürsten gedeckt, führt er jahrzehntelang die brandenburgische Politik. So steuert er den Staat durch die Wirren Auropas; doch bedeutender ist seine Aufbauarbeit im Innern gewesen. Zier sent er das Werk des Großen Aurfürsten sort: Vermehrung des Zeeres als der stärksten Stüge des Staates, planmäßige Gliederung der Verwaltung, Steigerung der wirtschaftlichen Araft des Landes, Verbesserung der Steuererträge. Er hat dem brandenburgisch-preußischen Staat eines der hohen Gesenze preußischer Zaltung eingeprägt: die Pslicht zur Schlichtheit und Sparsamkeit. Das hat dem allmächtigen Mann den Zaß mancher Veider zugezogen. Der schwache König, ein Mann des leeren, wortreichen Prunkes, läßt ihn darum von einem Tage zum andern fallen: jäher Sturz, schimpsliche Anklage, jahrelange unschuldige Saft blieben dem treuen Diener des werdenden Staats nicht erspart.

Stich nach dem Gemalde von D. Richter



Georg von Derfflinger

1606-1695

Derflingers Leben ist phantastisch wie das Jahrhundert, das er mit seinen 90 Jahren umspannt. Vur in unruhigen Zeiten, die die größte Kraft und die beste Leistung verlangen, reist den Kähigen ein Ausstieg, wie ihn Derflinger stürmisch durcheilt hat, an den gemäßen Kührerplaz. Als armer Bauernjunge hatte er noch vor dem Dreißigsjährigen Krieg in seiner oberösterreichischen Seimat das Vieh gehütet. Als das Jahrbundert zu Ende ging, trauerte um den preußischen Generalseldmarschall ein ganzer Staat. Dazwischen verbrachte er ein Menschenalter auf dem Rücken des Pferdes. Den jungen Reitknecht, als der er sein Kriegerleben begann, hoben Tapferkeit und militärisches Können in immer höheren Kang. Er hatte manchem Kriegsherrn ruhmreich gedient, als ihm mit der Berufung in den brandenburgischen Dienst seine große geschichtliche Stunde schlug. Juerst organissert er die brandenburgische Reiterei. Vach wenigen Jahren schon führt er sie zu den ersten Siegen: Fehrbellin ist sein Werk. Auf dem Seer, das Derflinger schus, haben die großen preußischen Könige weitergebaut; und die Siege, die er errang, sind die ersten Taten gewesen, denen jedes Geschlecht des kommenden preußischen Staates sich heilig verpslichtet fühlte.

Stich von Beinzelmann



Prinz **Eugen** von Savoyen

1663-1736

Während sich Brandenburg-Preußen geschlechterlang in garte und Strenge jum Aufstieg ruftete, verlor das Reich immer schneller den alten Glanz. Sabsburg fampfte für sich und konnte doch seinen Bigennug nicht wie Preußen in einer Schöpfung adeln, die dem gesamten Volke zugute kam. Qur eine Leistung Sabsburgs ift von bem Ruhm echter geschichtlicher Große umwittert: ber Rampf gegen die Turken, die den Bestand des Abendlandes bedroben. Reiner der Sührer hat sich so heldisch in Siesen Kriegen bewährt wie Pring Bugen von Savoyen; er auch hat die Gefahr für immer gebannt, als er in seinen Siegen von Jenta, Peterwardein und Belgrad die türkischen Zeere endgültig vernichtete. Er gablte erft einunddreißig Jahre, als er den Oberbefehl erhielt: niemals hat sich die Soffnung auf Jugend besser gelohnt. Sieg um Sieg heftete er an Öfterreichs Sahnen; in flandern und Oberitalien hat er auch die großen Zeere Ludwigs XIV. geschlagen, sooft er sich mit ihnen maß. Die Sturmangriffe führte er stets perfonlich an und mehrfach wurde er da verwundet - ein Vorbild der Tapferkeit für sein zeer. So flog ihm auch stürmisch die Liebe seiner Soldaten zu: während am Sof das Intrigantengezücht Ränke gegen ihn spann, sang man ihm an den Lagerfeuern rühmende Lieder.



Kriedrich Wilhelm I.

1688-1740

Der Große Aurfürst hatte rastlos nach allen Gelegenheiten gehascht, die Brandenburg nüglich sein konnten. Friedrich Wilhelm I., der zweite König des preußischen Staates, scheut vor allzu großen, kraftverschwendenden Plänen zurück und richtet seinen eisernen Willen allein auf die innere Festigung Preußens. Sier aber beginnt er ein Ausbauwerk, das an Geschlossenheit, Weitsicht, Strenge der Forderung, Färte der Mittel kein Gleichnis hat. Die preußische Lehre, von friedrich dem Großen zur edlen Vollendung gesührt, daß höher als alle Wünsche der Staat steht, sindet in Friedrich Wilbelm den ersten, unerbittlich strengen Verkünder. Er bricht alle Widerstände gegen den Anspruch des Staates auf Obergewalt, er zwingt die Lauheit der Massen in herrischem Drill zu strenger Jucht. Er spart dem Staat einen Schatz zusammen und buldet Verschwendung nicht im Palast und nicht in der Lütte. Er zieht sich brauchbare Beamte heran, seine einzige Leidenschaft gilt neben der Kasse des Staates dem Seer. Er ist ein Juchtmeister seines Volkes, sein Wort ist Besehl, sein Blick ist Iwang – aber mit dieser kelsharten Gewalt hat er ein Werk geschmiedet, das berusen war, seinen Sohn auf das keld der großen Geschichte zu führen.

Gemälde von 21. Pesne



Friedrich der Große

1712-1786

Als friedrich II. 1740 den preußischen Thron bestieg, war der Staat seines sparsamen Vaters im Innern gesessigt; aber vor den Augen der mächtigen Welt besaß das ärmliche Land nicht die geringste Geltung. Als friedrich der Große nach 46 Jahren starb, war der gleiche Staat, über den einst nur verächtlicher Spott umlief, seit langem unter die Reiche getreten, die das Schicksal des Erdteils entschieden. Der Rönig hat Preußen hineingerissen in die Jöhen der Macht. Jucht und Strenge, Entbehrung und Opfer, Dienst und Verzicht begleiten den schweren Weg, den Preußen und sein führerkönig zu ihrem Jiel gegangen sind. Als junger Rronprinz hatte sich friedrich der weichen Lockung der Welt verschwenderisch hingegeben; dann aber hatte ihn jäh die Erkenntnis der Pflicht in ihren Iwang genommen. Er häretete sich an ihr; er raffte die Kräfte und glühte sie in allen keuern der Vot; unserbittlich rang er sich durch zu immer strengerem Werk, die seine Gestalt zum reinsten Indild des selbstlosen Dienens geläutert war. Sein Zeispiel aber sprang über: an der Gestalt dieses strengen Rönigs wird sich für immer der Wille zur Jucht und zum Staat ausrichten müssen.

Ropf vom Reiterftandbild von Chr. Rauch in Stettin. Aufn. Deutscher Aunftverlag



Samuel von Cocceji

1679-1755

Friedrichs des Großen Staat gründete sich auf Zingabe und Dienst. Der König selber war das bindende Vorbild der Strenge. So zwang er allem, was um ihn war und dem preußischen Ausbau diente, das Gesetz seines eigenen Seins auf. Soldaten und Beamte, also Menschen des immerwährenden Dienens für eine höhere Ordnung als das vergängliche Ich, steben in Friedrichs engem Kreis. Samuel von Cocceji war kein geborener Preuße. Wie so viele der fähigsten zogen auch ihn die Kraft und die innere Klarheit des jungen, ausstrebenden Staates unwiderstehlich an. Schon unter Friedrich Wilhelm I. hatte er als Justizminister gedient und sich erfolgreich um die Justizresorm bemüht. Friedrich der Große gibt ihm sodann bei seinem Werk freie Sand. Cocceji, inzwischen Großkanzler geworden, beginnt mit einer großzügigen Besserung der starren, unklaren Rechtsverhältnisse. Auf dem Recht ruht der Staat, wo diese Säule nicht seit sit, droht Gesahr. Cocceji hat dem preußischen Staat eine neue Gerichtsversassung geschassen, die den Rechtsgang vereinsacht, Mißstände beseitigt, dem Richtertum das strenge Gesühl der Verantwortung gibt – und die vor allem im Volk das Vertrauen auf Recht und Gerechtigkeit weckt.

Stablftich nach dem Gemalde von Rofina Lyfiesti



hans Joachim von Zieten

1699-1786

In der Erinnerung unseres Volkes werden die großen Soldaten Preußens für alle Zeit vornean stehen. Denn wenn auch friedrichs Staat in der zähen Arbeit der friedensjahre sich am tiefsten gefestigt hat, so klingen doch heller durch die Jahrhunderte die Fanfaren der Schlachten hin, in denen preußischen Mannestum den Raum und die Ruhe erkämpste, die friedlichen Ausbau erst möglich machten. Zieten ist einer der preußischen Generale, die den Staat durch Opfer und Sieg zur Geltung hochgekämpst haben. Beisohensriedberg, Leuthen, selbst am Unglückstag von Rolinleistete er die tapfersten Dienste. Man könnte andere neben ihm nennen: den alten Dessauer, Seydlig, Schwerin. Sie alle tragen im Auge den gleichen Glauben an Opfer und Dienst und selbstlose Tapferkeit; sie ritten durch alle Schlachten, die Friedrich für Preußen schlug; sie alle brachen, wenn eine Schlacht sich wenden wollte, tollkühn und ohne Besinnen los, um das Schicksal wieder zu ihren Jahnen zu zwingen. Als sie dem Tod immer wieder entgegenrasten, um sich für Preußen zu opfern, erhoben sie alte Kriegerlehre zum Geseg preußischer Saltung, daß Pslicht und Ehre das letzte Opfer gebieten, wenn das Ganze gedeihen soll.

Gemälde von S. O. Cunningham. Aufn. Siftoria=Photo



Maria Theresia

1717-1780

Dierzig Jahre lang hatte Maria Theresia, eine der größten Frauen der Weltgeschichte, Osterreich regiert. In diesen vierzig Jahren war sie friedrichs des Großen unerbittliche Gegnerin: nie hat sie ihm verziehen, daß er Schlesien preußisch gemacht und seinen Staat als zweite deutsche Großmacht neben Österreich gestellt hat. Der König felber bat von bieser ungewöhnlichen frau nur bewundernd gesprochen. Völlig unerfahren in politischen Dingen, hatte sie 1740 die Leitung des schwer zerrütteten Staates übernehmen muffen. Raum lagen die Jügel in ihrer Sand, als der Brieg mit friedrich dem Großen entbrannte. Vom größten Soldaten der Jeit befehdet, im Innern ohne jeglichen Ruchalt, von einem nur unzulänglichen Beere geschünt, besteht diese Frau die Prüfung so heldenhaft, daß selbst ihre endlichen Mißerfolge die Größe der Leistung nicht verdunkeln. Und während sie sich nach außen wehrt, baut sie zugleich im Innern den zerfallenen Staat wieder auf. Rastlos und umsichtig tätig, vollbringt sie das große Reformwerk, das Osterreich zu einem modernen Gemeinwesen wandelte. Zier wuchs die tiefste Braft ihres Wesens zu lebendiger Schöpfung auf: die Mutterlichkeit, die sie fur Volk und Land mit der gleichen Liebe forgen und denken ließ, wie für die eigenen sechzehn Rinder.



Gideon Ernst von Laudon

1717-1790

Maria Theresta hatte beim Veubau des Staates wie in ihren Ariegen treueste Diener gefunden. Eine der klarsten Gestalten unter den Jührern des zeeres war Laudon, zwar dem Oberbesehl Dauns unterstellt, aber der treibende, vorstoßende Wille in der Urmee. Er kam aus dem baltischen Abel und hatte zuerst in Preußen, dann in Österreich das feld für seinen unruhigen Geist gesucht. Lange Jahre hatte er sich in untergeordneten Stellen widerwillig und unzufrieden hinschleppen müssen. Dann reißen ihm einige kühne Gesechte die Bahn zum Ruhme aus. Schnell erringt sich der fähige Mann die gebührende Stellung, namentlich als im Siebenjährigen Arieg ihm das Schicksal große und würdige Aufgaben stellt. Wennösterreich nicht sofort vor Friedrich zusammenbrach, dankt es das nicht zulegt dem Feldmarschalleutnant Laudon. Die bittersten Viederlagen, die Friedrich in diesem Ariege erlitt, Sochkirch, Aunersdorf, Landeshut, hat Laudons angreisender Mut viel eher herbeigeführt als Daun mit seinen langsamen Entschlüssen. Ränke und Vieid waren die Folgen, und obwohl das Volk Laudon sassen wie den Prinzen Eugen verehrte, war sein Lebensabend von Bitterkeiten nicht frei. Gemälde von C. Casper

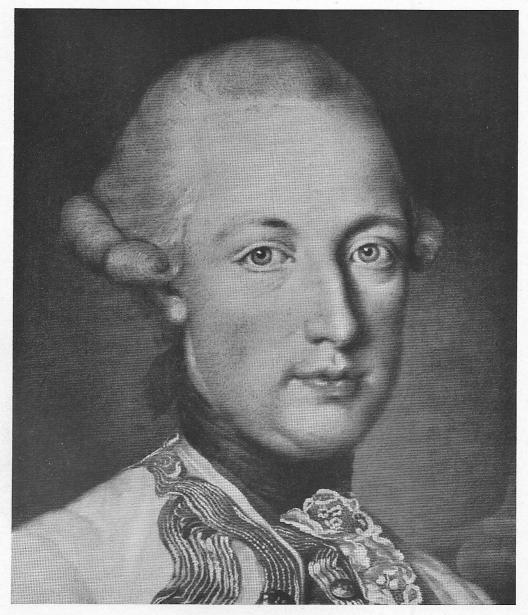

Josef II. 1741–1790

Maria Theresias Sohn Josef II. unterschied sich in manchem von seiner Mutter. Aber ihr bleibendes Werk, die festigung und den Ausbau des Staates, sente der junge Surft in leidenschaftlichem Eifer fort. In seinem Willen zu neuen formen und neuer Gesinnung geht er schonungslos vor. fürst des aufgeklärten Absolutismus, verfolgt er als sein höchstes Ziel die Zentralisation seines lockeren Reichs. Abel, Provinzen und Geistlichkeit sollten keine Sonderrechte genießen: an Preußens Beispiel hat Josef gelernt, daß das Wohl des Staates das höchste Gesen sei. Gleiche Steuerbelastung, Aufhebung der Leibeigenschaft, Brechung der kirchlichen Einflüsse auf den Staat, Einführung der deutschen Staatssprache, Einheitlichkeit der Gesetze im ganzen Reich: all diese Anordnungen zielten darauf, die einheitliche Regierungsgewalt machtvoll zu stärken. Unermeßlich wäre der Einfluß des deutschen Bernvolks in diesem völkisch gemischten Staate gewachsen, wenn Josef all seine Pläne restlos hätte durchführen können. Ju sehr jedoch war er von seinem Seuer getrieben, als daß er bedachtsam genug gehandelt hatte. Aber er hat einen großen deutschen Gedanken mit stürmischer Araft erfaßt, und der Vugen, der seinem Volke zugute kam, war groß, selbst wenn das Werk zulegt vor hemmenden Wänden ins Stoden geriet.



Karl Theodor von Dalberg

1744-1817

Der freiherr von Dalberg, fürsterzbischof von Mainz, lebte im sinkenden Reich als einer der hohen Prälaten, die ihre geistlichen fürstentümer klug, gewandt und mit allen Listen der Kabinettspolitik beherrschten und den weltlichen Dingen viel näher standen als den Geboten des kirchlichen Amts. Gerade der fürstbischof Dalberg sammelt in sich die Jüge, durch die das geistliche fürstentum des reisen 18. Jahrhunderts seine Prägung erhält. Er liebt die Künste mit gleichem Verständnis wie etwa die Würzburger Bischöse. Er öffnet dem kirchenfremden, kritischen Geist der Aufklärung seinen zof so unbedenklich wie der freieste weltliche fürst. Er sorgt für die Wohlfahrt der Untertanen mit einem Lifer, der ihn die kirchlichen Pflichten vergessen läßt: das Denken dieser Prälaten kreist nur um die Mehrung der eigenen irdischen Macht. Das Reich geht dabei zugrunde; Dalberg selber schwankt in eitler Gier nach Linssluß und Geltung von einem Lager ins andere, verrät das Reich an Vapoleon, betreibt die Gründung des Rheinbunds, gibt alle Charaktersestigkeit preis. In der Verwaltung ihrer Staaten haben all diese schillernden geistlichen Fürsten Köchstes geleistet. Doch sie tragen ein Doppelgessicht: ihr Ligennung hat das vermorschte Reich noch vollends aushöhlen helsen.

Graphifche Sammlung Munchen



Balthasar Neumann

1687-1753

Seit alters waren die Würzburger Fürstbischöfe Gönner der Aunst. Doch niemals sah der Würzburger Stuhl größere Liebe zu edler Pracht als unter den beiden Bischöfen aus dem Geschlechte Schöndorn, unter Philipp Franz und Kriedrich Aarl. Sie haben den Baumeister Balthasar Peumann in ihre Dienste genommen; er hat die Bischosstat mit Wunderwerken geschmückt, in denen die Aunst des Barocks ihre Vollendung fand. Balthasar Peumann kam aus dem Egerland; in Frankreich, den Piederlanden und Österreich hat er gelernt; in der reinen Lust der frünkischen Landschaft schimmern die Werke des Meisters wie eine kostbare Aette leuchtender Steine. Da ist das unbegreisliche Formenwunder der Airche zu Vierzehnheiligen hoch über dem Main; da rauschen die Treppen von Ebrach und Brühl wie brandende Wellen auf; da prunkt zu Würzdurg die Residenz in Feierlichkeit und Majestät. Ein mächtiges Auge hat die Fülle der Formen zu großem und stolzem Jusammenklang gebändigt, und keine Willkür sprengt die Größe der inneren Schau.

Gemälde in Werned. Aufn. Gundermann, Würgburg



Wenzeslaus von Knobelsdorff

1699-1753

In Balthasar Veumann, den Brüdern Asam, in Dominicus Immermann hatte der deutsche Süden die Meister eines brausend geballten, stürmenden, doch auch zu leiser Verzückung beschwingten Barocks gefunden. Anobelsdorff, ein Lausiger Junker, wandelt den gleichen Stil auf die strengere Luft und den ernsteren Willen des preußischen Staates zu. Er ist Friedrichs des Großen Freund aus der Aheinsberger Taselrunde und sein erster Baumeister gewesen. An kleineren Werken hat er zuerst seine Aunst verssucht und geläutert, ehe sie sich am größten Auftrag bewährte. Den gab ihm Friedrich, als er den Bau von Sanssouci ihm übertrug. Der König selber hatte dies Schloß, Ort seiner Auhe und seltenen Besinnung, entworfen. Der Künstler hat sich dabei dem Willen des Freundes gefügt, doch ist die Formung und Schmückung des Baus sein eigenes Werk. Anders als die barocken Bauten des deutschen Südens, die in Rausch und Gefühl zur Verzückung schwellen, ist Sanssouci von einem strengeren Willen zu strafferer Alarheit geformt, schon leise jener antiken Empsindung genähert, die später in Schinkels Werken einen eigentümlich preußisch betonten Stil reisen läßt.



Zeinrich Pestalozzi

1746-1827

Seit der Verwüstung des Dreißigjährigen Arieges hatte es beinahe eines Jahrhunderts bedurft, bis Staat und Runft und Philosophie sich wieder zu guten Jeugniffen vollkischer Braft gefestigt hatten. Aber bie breiten Maffen hatten ben jaben Sturg in das Michts nie überwunden; denn der Wiederaufstieg hatte einzig die Schichten der Bildung ergriffen. Da macht fich der Sohn eines Schweizer Wundarztes, Beinrich Pestalozzi, der in schwerer Jugend die Armut selber erfuhr und die geistige Wot der unteren Schichten erschüttert erlebte, zum fürsprecher des vergeffenen Volkes. Die Klamme der Zeit, der leidenschaftliche Wille zur Bildung, durchlodert auch ihn. Er aber gibt sie weiter und wird so der große Lehrer der Menschheit, die er aus Sürftiger Enge ins Licht heben will. Er felber ift fein ganzes Leben hindurch vom Unglück verfolgt. Ihn aber kummert nur die geistige Wot des darbenden Mächsten. Durch Lehre, Beispiel und Schule sucht er sie ju beheben. In engster Umgebung beginnt er damit, Unterricht zu erteilen, doch was aus diesem schüchternen Werk der tätigen Menschenliebe entsteht, sind die neue Erziehungslehre, die neuzeitliche Volksfdule, der reiche Bau des neuen Unterrichtswesens, das unermeflichen Segen über die Menschheit ergießt.



Justus Möser

1720-1794

Pestalozzi fand die Seele des Volks in den darbenden Massen; Justus Möser entdeckt im Volk ein lebendiges, unzerstörbares Gebilde der Geschichte. In Osnabrück, einem der kleinen Staaten auf westfälischem Boden, hat er als kluger Politiker für das Wohl seiner zeimat gewirkt. Tiefer noch gräbt er sich in das Bewustsein der Vation durch seine Ideen über Volk und Geschichte und gesundes völkisches Leben ein. Während im sterbenden Reich nur das einzige Preußen zu neuer Bedeutung steigt, sucht Möser die Quellen, aus denen seit alters jede gesunde völkische Leistung kommt. Was er sagt, ist eine Verkündung, die nur wenige hören und die dennoch zutiesst das Wesen aller Gemeinschaft erfaßt: nicht abgezogene Lehrsäge über Vernunft und Staatszweck bringen das Zeil, sondern nur die Besinnung auf die natürlichen und geschichtlich gewordenen Kräfte im Volk; der ewige Wurzelgrund aller völkischen Kraft ist das Bauerntum; das altgesessene Bürgertum, womit er die Schicht all derer meint, die dem Volk durch Arbeit und Leistung Werte schenken, müssen dem Bauern als schaffendem und bewahrendem Stand gleichwertig zur Seite treten.

Schabkunftblatt von J. G. Bud



Matthias Claudius

1740-1815

In Verzweiflung und Grauen hatte die Zeit der Sammlung nach dem Dreißigjährigen Ariege begonnen; in Menschenliebe und frommer Stille klingt sie hinüber in eine Epoche, da der geläuterte Geist ruhige, edle Gespräche um zanklose Dinge führt. Matthias Claudius, niederdeutsch nach der Zerkunft wie im Abel der Seele, ist in seinem traumstillen Wirken echter Sohn seiner Zeit, die sich nun für einen noch höheren Ausstieg zu rüsten beginnt. Jurückgezogen bringt er sein Leben als Dichter in einer versponnenen Aleinstadt zu. Dort ist Stille und Traum, dort sindet er in seiner Lyrik die dichterischen Gesichte und manchmal auch die unsterbliche Korm. Viemals wird sein "Abendlied" untergeben, niemals werden die schlichten Bilder von Zaus und Zerd und leisem, heimischem Glück verblassen, die er ergrissen besungen hat. In Bach und Leibniz und Friedrich dem Großen strahlt das deutsche Leben jener Zeit glanzvoll auf; aber was diesem Leuchten den Zintergrund gibt, das zauberstille Leben der Zauern und kleinen Zürger, das bescheiden fromme Glück in den Stuben der Gelehrten und Pfarrer, hat Claudius in den Gedichten des "Wandsbecker Boten" in bleibende Bilder gebannt.

Gemälde von Leifchnig. Corpus Imaginum

## Die Zeit der Meisterung

Uberall in den deutschen Gauen war im Laufe des 18. Jahrhunderts ein reiches und farbensattes Leben erblüht. Die deutsche Seele hatte wieder das klare Bewußtsein von ihren reichen Schätzen und ihrem starken Können erworben. Ein neuer Staat war mit stolzen Ansprüchen unter die alten Mächte Europas getreten, und wenn er auch mitten unter dem hindämmernden Genießerleben der übrigen deutschen Bleinstaaten der einzige Träger von Kraft und Zukunft war, so bezeugte sich doch in ihm die unerloschene alte Sähigkeit des deutschen Volkes, Rang und Macht zu gewinnen. Line reiche Baukunst hatte selbst die kleinsten Söse erobert und verstreute die Wunderschätze ihres Könnens in die entlegenste, einsamste Landschaft. Eine neue Musik war zu meisterlichen Söhen emporgestiegen, obwohl sie oft genug in sehr unscheinbaren, kaum beachteten Orten, im eingesponnenen Pfarrhaus, in der kleinen Bürgerstube, vielleicht auf einem Landschloß, ihre Blüten entfaltete. Selbst die strengere, ansprucksvollere Tätigkeit ernster Wissenschaft nahm vereinzelte Geister in ihren Iwang und ließ sie neue Grundlagen schaffen, auf denen kommende Arbeit weiterzubauen vermochte. Überall war das Leben in Deutschland wieder jung und reich geworden – aber was immer sich an neuen Schöpfungen regte, ging doch nur den Weg der Vereinzelung und fand zu den Werken aus anderen Lebenskreisen keinen engen Jusammenbang.

Sat aber eine Gemeinschaft nicht dann erst die letzte Vollendung gefunden, wenn sie in ihrem Schaffen die Notwendigkeit der Zusammenarbeit erkennt? Sührt nicht Vereinzelung immer zum Abschluß und damit zum Tod? Wohl hat Friedrich der Große einmal zusammen mit Bach musiziert: aber kaum eine Seele hat in der Kunst des Meisters den Gleichklang zu Friedrichs Schöpfung, die heilige Sprache der Nation gehört, wie sie in allen Werken des Volkes gleichwertig auftönt. Wohl hatten baverische Bauern, Menschen des Stammes, aus dem Mozart kam, in ihren Sütten das Bild des bewunderten Preußenkönigs hängen gehabt: doch diese Liebe blieb bloße Bewunderung eines einzelnen Großen und wurde sich nicht der Wahrheit bewußt, daß über der Sütte im hohen Gebirg und über dem Schloß auf märkischem Sand das gleiche deutsche Schicksal hänge. Blühend und jung war das deutsche Leben wieder geworden, nachdem es einmal vernichtet gewesen war; aber zwischen den einzelnen Blütenbäumen war eisige Luft, kein tieses Verständnis schwang

von einer Schöpfung zur andern.

Nun aber hatte in jener Zeit die reifste und schwerste Kunst, in der der Mensch seine Seele aussagt, noch nicht ihr geprägtes Gesicht gefunden: die Dichtung. Sie eint Empfindung des Ferzens und strenge gedankliche Absicht, untergründige Stimmung und helles, bewußtes Wollen. Gerade darum kann sie wie keine andere Kunst in ihren Werken das Wesen einer Zeit deuten. War es nicht denkbar, daß all die einzelnen Fertigkeiten, die sich das deutsche Volk wieder erarbeitet hatte und die nun zusammenhanglos nebeneinander standen, erst durch das weisende Wort der Dichtung zu dem Gefühl ihrer Gemeinsamkeit konnten geleitet werden? Nußte die Dichtung, wortmächtig, verkündend, in fordernder Schau, nicht zum Ausdruck bringen, daß alle Werke aus deutschen Schöpferschichten sich als Zeugnisse einer gemeinsamen völkischen Kraft zu bekennen hätten? Mächtig wie eine Gewitterwolke hing über der suchenden

Zeit, die in all ihrer Gülle noch keinen gemeinsamen Sinn gefunden, die Frage, welcher Mund die Erkenntnis spräche, daß alles vielfältige Schaffen den großen Sinn erst in der Gemeinschaft des Volkes sinde, aus dem die Kraft zur Leistung emporstieg und in das der Gewinn der Leistung wie in einen bergenden Brunnen wieder zurücksinkt.

Die deutsche Dichtung ist damals zu unwahrscheinlichen Köhen emporgestiegen, hat sich weit von der Erde entfernt, ist völlig dem Geist und der reinen Idee verfallen. Das tiefe Wort, daß alle Schöpfung der Bindung bedürfe, um sinnvoll zu werden, hat auch sie nicht gesprochen. Vielleicht war die Zeit zu dieser Erkenntnis nicht reif. Rein Zweifel tastet daran, daß auch der schwindelnd hohe Aufstieg der deutschen Dichtung nur deshalb geschehen konnte, weil sie in ihrer Kraft an die ewigen Werte des deutschen Wesens gebunden war. Den Ferrschergriff nach dem Unendlichen und die Sehnsucht nach der inneren Macht über die fernsten Welten, wie sie die deutsche Dichtung in jenen Tagen beseelten, hat noch jedes tapfere, gesunde Geschlecht aus deutschem Blute gekannt. Als damals der deutsche Mensch sich die höchsten, unirdisch fernen Ideen untertan machte, hat er sich gleichwohl nicht in schemenhafte und leere Welten des blutlosen Geistes verloren. Er entsernte sich nur von der näheren Wirklichkeit, um eine neue, weniger leicht zu ergreifende Wirklichkeit geistiger Dinge sich zu erobern. Stets wiederholt sich das alte deutsche Gesetz: ehe nicht alle Winkel der Welt erkundet sind, findet der deutsche Beist keine Muße, sich um die Motdurft des täglichen Lebens groß zu kümmern. Doch er verliert sich nicht in den blauen Sernen: wenn er sie kennt, kehrt er zu seinem Ursprung bereichert und stolzer als je zurück.

Fürwahr, die Zeit für die bewußt gewordene Erkenntnis, daß die mächtigsten Schöpferkräfte in den Tiefen des Volkes zu Lause sind und daß alles Schaffen zur Bindung hinstreben müsse, war noch nicht erfüllt. Wohl aber zwang gerade in jenen Jahrzehnten, da der Geist des deutschen Volkes am höchsten den Sonnen entgegenslog und unter den Jüßen die Erde schier zu verlieren drohte, eine seltsame Uhnung immer wieder dazu, auch den Weg zum Volk, zur Zerkunft, zur Bindung zu suchen. Wohl lockten immer wieder die reine Idee und der abgezogene, vom Erdenstaube befreite Gedanke: und keiner unserer großen Dichter und Denker hat sich der Lockung entzogen. Uber dann mahnte immer auch die Stimme des Blutes, leise und dennoch zwingend, unverstanden zuweilen und doch mit seltsamem Zauber. Und die Gemahnten folgten auch diesem Rus:

Vicht nur griechische Götter spielen dann durch die Gedichte hin – plöglich erklingt ein Bardenton, und mitten unter den fremden Göttern erwacht die Gestalt Armins: bei Klopstock. Einen anderen reist aus philosophischem sternfernem Planen plöglich ein heißer Tried in die Vergangenheit seines Volkes hinein – und der gerade mit kühlen Begriffen umgegangen, sindet sich nun von Gesichten umrauscht, in denen ihm das alte Leben des eigenen Volkes bannend ersteht: Friedrich Schiller. Der Größte fand in der leuchtenden Welt der Iphigenie und der zelena tiesste Gesexe für sein eigenes Sein und gab sich ihnen willig, berauscht, betört, in einer tanzenden Liebe hin: aber mit einem Male griff ihm die Magierhand des deutschen Doktors Faust ans zerz, und in ewigen Versen rann die Beschwörung zu einem Werke zusammen, das wie kein anderes die weitesten Spannungen unserer deutschen Seele umschließt: das Reich der Mütter – und die klare olympische Söhe, die unverlierbare Welt der zerkunft und des erlebten, geschlechterlangen Schicksals – und die ewige Lockung zur Ferne, die zu beherrschen kein Wille brennend genug sein kann.



Karl August von Sachsen-Weimar

1757-1828

Es ist ein Sinnbild für die Unerfülltheit unserer Geschichte: als die deutsche Dichtung ihre Grenzen ins Unermessene dehnte, fand sie die irdische Zeimat, in der sie umsorgt und behütet gedeihen konnte, an einem der kleinsten zöfe des Reichs. Eine abgelegene, kleinliche Zürgerstadt, Weimar, hat die größten Geister des Volkes beherbergt. Enge und Spießigkeit waren dort zu Zause, unmöglich schien es, daß ein hoher Gedanke sich aus dem bescheichen Treiben der Aleinstadt erheben könnte. Aber in dieser Aleinstadt residierte ein junger fürst, in dessen Zerz die hellsten Brände flammten. Karl August war zuweilen den biederen Zürgern recht unverständlich, weil er so fern aller starren, verlogenen Würde war. Er folgte allein seinem weiten Serzen, und in junger, schäumender Kraft zauberte er in die ältliche Stadt einen Musenhof, an dem sich die Genien Deutschlands trasen. Weimar wurde so zum heimlichen zerzen des Reichs. Was noch in Ewigkeiten die Welt von deutscher Größe erklingen macht, hat Karl Augusts Freundeskreis angehört.



Gotthold Ephraim Lessing

1729-1781

Lessing fam aus einem sächsischen Pfarrhaus, aus ländlicher Stille, aus einem abgeklärten protestantischen Breis. Aber sein Leben führte ihn nicht in diese ruhige Welt des schönen Gefühls gurud, sondern warf ihn in geschliffene Geisteskämpfe binein. Von scharfem Verstand und fritischem Blick, sah Lessing schnell die Schwäden der Zeit und insbesondere der herrschenden Dichtung. Unbestritten verfügte die Literatur der Frangosen über den allgemeinen Geschmad. Alare, sprühende Braft aus deutscher Gesinnung aber war nirgends vorhanden. Da wurde der junge Lessing ihr unermublicher, kluger, wortgewandter Verkunder. Als Aritiker focht er den ersten Gang für den Sieg einer wirklich deutschen Dichtung aus, als er den Vorurteilen, daß nur die frangösische form wahrhaft kunstlerisch sei, mit Spott und Wissen und mit seinen klaven Lehren von den Gesetzen der deutschen Aunst entgegentrat. Weit war damit das Tor aufgeriffen, und Lessing war einer der ersten, der es mit eigener gultiger Schöpfung durchschritt: mit dem Lustspiel "Minna von Barnhelm" in erster Linie. Der Dichter hat unsere Sprache als erster nach Martin Luther von fremdem Einfluß befreit; als erster liefert er auch den Beweis, daß sie hohe Runft zu schaffen vermöge.



Friedrich Gottlieb Klopstock

1724-1803

Lessing sucht der deutschen Dichtung die klare, durchsichtige form. Alopstock ist in seinem Werk noch dunkel, zuweilen verworren, dem bloßen Gefühl hingegeben – aber auch hier Entdecker, der mit manchem Stücke aus seinen Oden den Rommenden neue Wege weist. In der Erinnerung unseres Volkes sind seine Dichtungen, auch das große Epos "Messias", nicht mehr lebendig. Und doch hat er der deutschen Spracke weites Veuland erkämpst, das freilich erst den Späteren reiche Frucht trug. Was ihn aber für immer unvergeßlich sein läßt, ist sein suchender Weg in die deutsche Vorzeit. Auch er hat, genau wie die Zeitgenossen zusamt, in den Stossen der griechischen Sage geschwelgt. Aber plöglich geschieht das Wunder, daß er, kaum verständlich für seine Zeit, ins germanische Altertum greift und die Götter der Edda beschwört, von denen man damals kaum die Vamen kannte. Das war eine unerhörte Tat aus tiesstem deutschen Instinkt, der seine echte Zeimat suchte, weil ihm das ausgedrängte fremde Erlednis plöglich nicht mehr genügte. Einen Lichtsunken lang war in Rlopstock die germanische Seele erwacht, die seit Jahrhunderten immer verdrängt worden war.



Christoph Martin Wieland

1733-1813

Im schwäbischen Stamm liegt jede Art der Begabung verborgen, schwere Tiese und kauzige Wunderlichkeit, Vieigung zu hymnischer Weihe und Lust am lockersten Spiel. Der Schwabe Wieland hat nach einer streng behüteten, kirchlich umsriedeten Jugend sein Mannesleben als loser, tändelnder Spötter begonnen, der mit Viymphen und alten Weisen sein lachendes Spiel trieb und im Schelmengelächter über die Torheit der Abderiten die größte Freude empfand. Antik sind also auch seine Stoffe, aber gestaltet sind sie von einem Schalk, der voll steckt von deutscher Eulenspiegelei. In seinen späteren Jahren hat dann auch Wieland vollends zum deutschen Kulturgut beimgefunden. Vicht mehr nur Götter und Viymphen läßt er nach seiner Laune nun tanzen: er hat das Mittelalter entdeckt, die Aittersage, die Feengeschichte, und such sich nun in solch deutschen Stoffen beimisch zu machen. Da wird seine Dichtung, etwa der "Oberon", auch fester, straffer, trägt reicheren Gehalt, erbohrt sich tiesere Schichten als je sein anmutig loses Betändel mit leichtgeschürztem süblichem Göttinnenvolk.



Johann Gottfried Zerder

1744-1803

Man man zu Wieland wohl keinen stärkeren Gegensan finden als Serder, der in einem ostpreußischen Lehrerhaus aufgewachsen und Theologe geworden war: zeitlebens hat er in diesem Beruf sich unglüdlich gefühlt. Wie Wieland hat auch Serber in edler Begeisterung geschwärmt. Doch seine Seele hat sich nie in losem Spiele verloren, sondern flog immer den bochften Dingen nach. Berder ist einer unserer großen Unreger gewesen, dem sich die Wachstumsgesetze der Völker ebenso klar erschlossen wie der Reichtum der Dichtung, die die Menschheit hervorgebracht hat. Lieder aus allen Sprachen hat Ferder deutsch übersetzt und so das Blickfeld der Zeit unermeßlich geweitet. Tiefer aber prägt sich sein Werk der Geschichte der großen Ginsichten ein, weil er das Denken auf die Schöpferarbeit des Volksgeistes verwies. Was die Aufklärung lehrte, daß die Vernunft die Gerein der Welt sei, wurde zum leeren Unspruch gestempelt, als Berder die Binsicht vertrat, daß in Sage, Geschichte und in der "Urpoesie" des naturlich gewachsenen Volkes sich die wahre Schöpferleistung bezeuge. Damit erhob fich Berder gegen fein aufgeklartes Jahrhundert. Er kannte, weil er geschichtlich fab, das Leben in all seinem Reichtum; und davor verblaßte die Siebenflugheit des Rationalismus zu einem dunnen Schemengebilde.



Friedrich Schiller

1759-1805

Aus schwäbischer Erde wuchs auch friedrich Schiller auf. Doch anders als Wielands beiterer Sinn war Schillers Geist hochfahrend und kühn und von keiner Grenze in fesseln gehalten. Der Jüngling hatte das seurige Spiel von den Räubern geschrieben: und auch im reisen Mann ist jene frühe klamme niemals erloschen. Vur klarer, glübender, stetiger leuchtet sie da in den Bern der Welt, um die reine Idee zu suchen, die hinter den Dingen als Sinn liegt. Gern sind Schwaben Grübler gewesen. Aber der Schwabe Schiller hat das Grübeln aller Dumpsheit enthoben und zu kristallenem Denken geläutert. So auch schuse es merk: die großen Dramen wandeln wieder und wieder den schweren Gedanken ab, wie der einzelne Mensch den Mächten des Schicksals und der Votwendigkeit zu begegnen habe, um noch im Untergang zerr seiner inneren freiheit zu bleiben. Freiheit – und doch klang niemals das lästernde Wort der Auflösung aus. Streng gezügelt von frei gewählter Verpslichtung, stolz und groß unter dem klaren Besehl der Idee, ging Schiller den Weg jener wahren Freiheit, die sich selber in Iwang nimmt, um desto ungehemmter für andere schaffen zu können.

Ölbild von Wederlin um 1780. Mach dem Original im Schiller-Mationalmufeum, Marbach a. M.



Johann Wolfgang Goethe

1749-1832

Uls Schiller noch jung und unbekannt war, sonnte sich Goethe schon lange in der bewundernden Liebe der Deutschen. Doch nach wenigen Jahren sind beide Männer in einem der seltenen freundschaftsbünde unserer Geschichte gemeinsam zum gleichen Jiele gegangen. Oft hat man neben Schillers flammendem Denken die große Ruhe, die Abgeklärtheit, die satte Reise an Goethe gerühmt. Aber dies Bild vom Olympier, der unberührt über den Wirren der Erde schwebt, ist eine fromme Täuschung. Auch Goethe hat wie jeder der großen Deutschen bitter und schwer mit sich und seinen Dämonen gerungen, um sich die Araft zu seinem Werk erst zu erdienen. Gnade fällt nicht dem Ruhenden zu. Auch Goethe ist nur darum der Sieger geworden, weil er den Kamps in allen Abgründen kannte. Er hat das tiesste Bild des deutschen Menschen gesehen: den ewig suchenden, nie zusriedenen Faust, der durch Söhen und Tiesen irrt und keine Vollendung sindet, der alles Geschaffene prüft und wieder verwirft, und der zum Leben erst dann sein Ja sagt, als er erkennt, daß es Arbeit, Bemühung, Ringen, unermeßliche Leidenschaft zu immer neuem Werk ist.

Areidezeichnung von 3. 3. Lips 1791. Goethe Geburtshaus, grantfurt a. M.

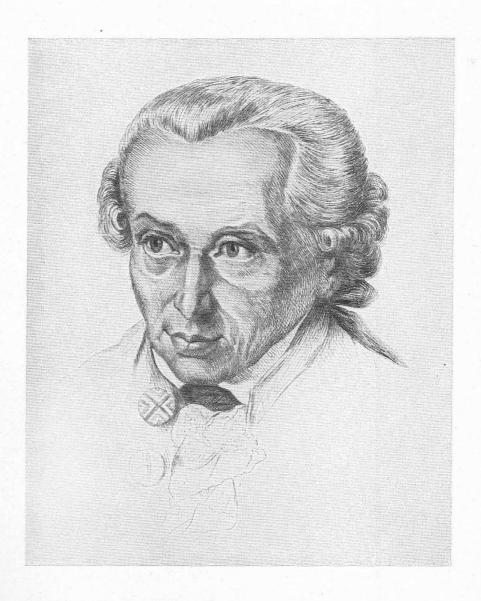

Immanuel Kant

1724-1804

In einem Sattlerhause wurde Immanuel Rant geboren, und seine Jugend hatte manche Entbehrung gesehen. Aber sein strenger oftpreußischer Geist hob ihn auf einen Thron, von dessen klarer Sohe herab er vielen Geschlechtern die Bahn ihres Denkens vorschrieb. Reine Zeit unserer Geschichte war ernster der Philosophie erzeben als die, deren wahrhafter Zerrscher in Rönigsberg saß und in das Irrsal der unklaren, wirbelnden Welt mit ordnendem Geiste eingriff. Er hat das große Recht der Vernunft verkündet – aber das haben viele getan. Rant jedoch tat es aus seinem deutschen Gewissen beraus und grenzte die Macht der Vernunft so strenge ein, daß sie nicht zu zügellosen, entfesselten Unsprüchen ausarten konnte wie bei den meisten der Rationalisten. Er gab der Gesengeberin Vernunft selbst ein Gesen, das sie band: die Psicht. Und er fand seine edelste Einsicht, als er Psicht nicht als äußeren Iwang erkannte, sondern die stolze und fordernde Lehre aussprach, daß das Gefühl der Pslicht dem eigenen Willen entwachse und ein Abelswert der Diener an einer großen gemeinsamen Sache sei.

Radierung von Deche nach dem Gemalde von Dobler 1791. Aunftverlag Bermes, Dresden



Friedrich Wilhelm Zegel

1770-1831

Breitere Wirkung noch als die Lehre Kants, aber wohl kaum eine vertiefte, hat die Philosophie Zegels getan. Zegel war Schwabe; da verwundert es nicht, daß er in seinem Denken Wege ging, die kühn bis zur Gewalttätigkeit waren. Sein ungeheurer Gedanke, daß alles Geschaffene nur ein Aussluß des Geistes sei, führte ihn uferlosen Spekulationen entgegen, die ihn den Boden unter den füßen verlieren ließen. Um so tiesere Einblicke hat er in das Wesen und in die Rechte des Staates erschlossen. Es war wie ein Wunder, daß dieser Mann aus einem der eigenwilligsten deutschen Stämme sich zum großen Verkünder der preußischen Staatsidee aufwarf. Virgendwo in Deutschland hatte der Staat so große Ansprüche zu erheben gewagt wie in Preußen; Preußen zog dafür auch das Unverständnis und bald die heftige Abneigung der Viation auf sich. Da trat zegel auf und verkündete rühmend, daß in dem verschrienen Staat die höchste Wirklichkeit siecke, daß er das größte Recht zur Korderung habe, daß der Gang der Geschichte hinführen müsse zum Staat als der ebelsten Schöpfung des Weltgeists. In einer Zeit, die von staatlicher Wirklichkeit keine Vorstellung hatte und im weltzernen Reiche der Ideale lebte, war diese Lehre wie eine kühne Verkündigung.



Wilhelm von Zumboldt

1767-1835

Mit dem bleibenden Kern seines Werks wies zegel den Weg aus den musischen Reichen in die härtere Welt des Staates. Wilhelm von Jumboldt ist diese Straße zum Staat selber gegangen. Einem Geschlecht der Mark zugehörig, hat er eine erlesene Erziehung genossen und im Umgang mit den führenden Männern der Zeit und in der Freundschaft mit Schiller seinen gepslegten Geist geadelt. In jungen Jahren hatte dies schöne Sein des edlen Genießens ihn voll erfüllt; nichts ging ihm über die Freiheit zu einem gesteigerten, von Geist und Idee überglänzten, zwanglosen Leben; daß der Staat ein Recht auf den Menschen habe, leugnete er mit Leidenschaft. Als er dann älter wurde, brach in die traumschöne Welt seines edlen Geschmacks ein wüster Klang aus dem nackten irdischen Kamps: Vapoleon klierte über die Erde und trat auch Jumboldts preußische zeimat tief in den Staub. Da verslogen die Träume, und nur die Vot des geschmähten Staates war Mahnung und fordernder Rus. Jumboldt, einst der freie Üsthet, wurde Minister, Glied des verpslichtenden Staates, gesügiges Räden in der großen Maschine; Jumboldt, einst der Prediger geistiger Zwanglosigkeit, fand sich zum Dienst. Wieder wendete sich die Zeit.

## Rampf um die Freiheit

In den Jahren, da mit unserer klassischen Dichtung und idealistischen Philossophie das geistige Leben Deutschlands einen Gipfel erglommen hatte, besherrschte ein seltsamer Zwiespalt die Faltung der Zeit. Sie gab sich geklärt und gemessen, still und in vornehmer Ruhe, sie mied den Streit und nahm eher den Tadel der Weltfremdheit auf sich, als daß sie den Fändeln des Tages sich beigemischt hätte: aber diese ruhige Geistigkeit konnte zu ihren Siegen nur kommen, weil sie der tiesste Antried jeglicher deutschen Schöpfung, die uralte deutsche Unruhe, zu ihrem Werke spornte. Die Scheu vor dem Kampfe nach außen paarte sich seltsam mit einem unersättlichen Drang und einem brennenden Kampf um hohe Gewinne des Geistes. Liegt nicht die Frage nahe, ob nicht die Kämpferhaltung, die bisher sich einzig an geistigen Dingen bewies, auch auf das Verhalten in irdischen Kämpfen zu übertragen sein möchte?

Vicht lange, da wurde die Frage vom Schicksal selber gestellt. Das Volk, das in seinem Dichten und Denken den verwegenen Mut zum Unbekannten, zum höchsten Anspruch und zum schwersten Siege bewiesen hatte, mußte nun zeigen, ob dieser Mut sich auch auf umdrohteren Feldern bewähren würde. Über Deutschland brach das Verhängnis herein, dessen schlimmer Träger

Napoleon war.

Napoleon und mit ihm die Welt der französischen Revolution hatten das morsche Reich in einem einzigen Ansturm zu Trümmern geschlagen. Die kleinen Staaten waren in willenloser Ergebung dem Korsen zu Süßen gesunken. Preußen, das lange schon nicht mehr den ehernen Geist Friedrichs des Großen, sondern zögerndes Sinwarten, mutlosen Schlendrian und die Blindheit überalteter Sührer über sich spürte, hatte noch eine Schlacht gewagt und war bei Jena und Auerstädt in ein Verderben geraft, das das Werk der drei großen Sürsten mit Schande und Seigheit bedeckte. Wie ein verächtlich schwacher Staat ohne Haltung hatte Preußen, das durch Jucht und Ehre zur Größe gestiegen war, kapituliert. Mit dem Sall dieses einzigen Bollwerks aber, dem man Stärke zugetraut hatte, war Deutschlands Schicksal selber besiegelt. Grinsend stand vor den Deutschen das Gespenst der Knechtschaft; fremde Soldatenstiefel knirschten über die deutsche Erde; in Vapoleons Leeren verblutete Deutschlands Jugend für die gewalttätigen Träume eines Despoten. Und die Fürsten der deutschen Kleinstaaten, gottgesandt, wie sie sich nannten, eilten zur Zuldigung an den Sof des Tyrannen, der sie vielleicht auch mit einer fleinen Gnade bedachte.

Da ereignet sich eines der deutschen Wunder. Das deutsche Volk ist in Länder und Stämme zerrissen und von gegenseitigem Argwohn zersent; die Fürssten sind schwach oder seig oder sogar verräterisch und wagen nicht, gegen den Blick des Korsen zu mucken; erbarmungslos unterdrücken die fremden Bessaungen jede Regung der Widersenlichkeit- und dennoch bricht nun aus dem zerrissenen, verratenen, beargwöhnten Volk ein gemeinsamer Wille zur Freisheit und zum Widerstand auf. Wie lange war dieses Volk nicht mehr von einem einzigen Triebe geleitet! Tun spürt es unterschiedslos die fremde würgende Saust am Sals und unterschiedslos fühlt es sich in den aufsprudelnden

Saß der Abwehr hineingeriffen.

Le war ein Wunder, daß dieses wilde Gefühl Gemeinschaft gebildet hat, die alle kleinen, belanglosen Seuerchen der Ligenbrötelei in den Staaten und Stämmen löschte. Es war das zweite Wunder, daß dieser schöpferische gemeindeutsche Aufstand nun auch die inneren Kräfte des deutschen Wesens, die immer in die verschiedensten Richtungen auseinandergelaufen waren, in seinen Dienst zwingt. Was hatte sich bisher das breite Volk um die Mächte des Geistes gekümmert? gatte die hohe Bildung bisher zum Staate Verbindung gehabt? Waren dem Volk die staatlichen Formen anders denn als lästiger Zwang erschienen? Yun aber reißt ein Schicksalswille die deutschen Schöpferkräfte zusammen. Deutschland tritt in eine der erstaunlichsten Zeiten seiner Geschichte, da Volk und Geist und Behörden, blutstarke Kraft, geschultes Wissen und neubelebte Staatsgewalt sich leidenschaftlich ins gleiche Werk verbeißen. Der Soldatenstaat Friedrichs des Großen war bei Jena und Auerstädt untergegangen, weil man den alten fordernden Geist, der ihn beseelte, hatte einschlafen laffen. Mun wird er wieder erweckt, und aus den Trümmern der verderblichen Schlacht entstehen ein neues Seer und in einem neuen Staat eine lebendige Staatsgesinnung. Die innere Leidenschaft der geistigen, philosophischen, dichterischen Tätigkeit, die bisher die edelsten Kräfte des Volkes beseelte, schlägt wie ein Sunke nun auch in den Alltag hinein und entzündet den Willen zum Dienst für eine Idee auch in den einfachsten Ferzen. Ein Wunder, wie jene scheinbare Verlorenheit in Sternenräumen nun härteste forderung an die besten Kerne des Ichs wird! Das breite Volk endlich, das lange vernachlässigt war und von der hohen geistigen Leistung der Nation ausgesperrt schien, spürt in der Mot der Stunde plönlich sein Blut aufrauschen, hört darin die Stimme der Ahnen, vernimmt darin den Ruf des Schicksals, das Kinsan fordert, damit das Ganze gedeihe. Beroische Klänge allüberall, heroischer Zusammenklang, wo bisher nur eigennütziges Spiel war. Napoleon hatte Europa demütigen wollen: als das Ferzland des Erdteils die geschichtliche Mahnung vernimmt und sich zum gemeinsamen Aufstand zusammenschließt, zerschellt das Glück des Fremden in Splitter und Spreu.

Preußen ist es, das die Befreiung zum Siege trägt. Aber in dieses Preußen strömen die lodernden Kräfte des ganzen Reichs. Die Männer, die dem Werk der Befreiung ihre Ideen schenken, sind aus allen deutschen Stämmen gekommen: aber nur in Preußen hat ihr Wollen Gehör gefunden. Preußen selber erlebt in jenen Jahren eine neue Verwandlung. Die große Reform des Freiherrn vom Stein flößt dem alten Staat eine neue Gesinnung ein. Wie eine Revolution bricht dieser Wandel in der Gesinnung über die alten Sormen hin, von denen feine unangetastet bleibt. Doch ohne Lärm und ohne Blut erhält die preußische Welt dies neue Gesicht. Strenge, planmäßige Arbeit, straffite Zucht, freies Dienen, ein neues Gefühl der Pflicht kehren wieder in Preußen ein, nachdem sie seit Friedrichs des Großen Tod beinahe vergessen waren. Verjüngt erhebt sich der Staat, überreich an neuen Ideen, neuem Fordern, neuem Wollen, voll von Jukunft und Glaube und Rraft

zu kommender Schöpfung.

Aber es wird das lähmende Ende dieses erschütternden Aufbruchs sein, daß alle neuerschlossenen Quellen wieder versiegen, noch ehe sie mächtiger Strom geworden sind.



Johann Gottlieb Sichte

1762-1814

Als Preußen in Jena geschlagen war, hatten schmähliche Kommandanten und Bürgermeister ihre Städte und festungen den frangösischen Leeren widerstandslos geöffnet. Durch Berlin gellten Clairons und schlichen bezahlte Spizel. Da war es nicht ein Politiker aus der Junft, sondern ein Philosoph, den die Schande des Vaterlands zur rebellierenden Tat trieb. Vor immer größeren Maffen hält Johann Gottlieb Sichte seine flammenden "Reben an die deutsche Vation". Er war das Bind eines armen Webers der Oberlausig und hatte bis in die Mannesjahre hinein gedarbt. Doch der Glaube an die Idee befeuerte ihn, so daß er die Wohlfahrt des Lebens kaum vermißte. Einmal hatte auch er in rosiger Schwärmerei dem Traum von ber gludlich machenden Menschheit angehangen. Dann grellte die robe Wirklichkeit des fremden Verderbens in seine Soffnung und riß den entrückten Weisen vor das trauernde Volk bin, das felber keinen Weg aus der Schande wußte und voller Sehnsucht nach einem führenden Wort war. Sichte entreißt dem Elend der Zeit die Maske, fachelt den Stolz, schürt die geheime Emporung. Und als dann nach Jahren wirklich der Rampf beginnt, steht der mahnende Redner zu seinem Wort: der Philosoph, geistige Leuchte der Zeit, reiht sich den Gliedern des Landsturms ein.

Bemalde von Prof. Plubr. Weimar 1931

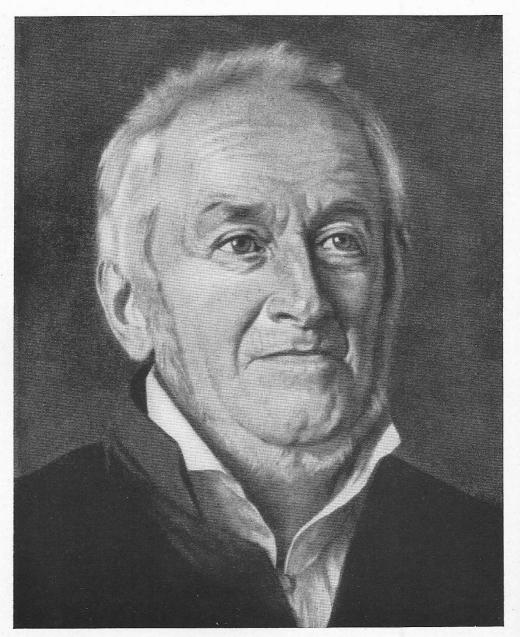

Ernst Morin Arndt

1769-1860

Auf Rügen wurde Ernst Morig Arndt als Sohn eines kleinen Bauern und noch als schwedischer Untertan geboren. Vach jedem Betracht kam er aus engsten Verhältnissen. Aber sein Geist stog so hoch und seine Forderung war so kühn, daß er mit seinem Wollen die stolzesten deutschen Iiele umspannte und sern in die Jukunst griff. Die Wasse, die er gegen den Korsen und gegen den Geist der Auflösung führte, war das mächtige Wort, das er in Büchern, flugblättern, Aufrusen, Liedern, Mahnungen unter das Volk warf und das Brände an Saß und Stolz entzündete. Er hat den "Geist der Zeit" angeklagt, erdarmungslos strasend, zornig verdammend, doch auch mit zwingender Kraft die tapfersten Tugenden weckend. Jahre verrannen, bis im Völkerkamps gegen Vapoleon die ausgesäte Leidenschaft aufschoß. Urndt ging inzwischen in die Verdannung, litt Vot, ließ bürgerliche Geruhsamkeit lachend und zornig in alle Winde wehen, kannte nur eines: funkenschlagenden Kamps, sprühenden Zorn. Der große Sasser hat den Aussteilendes des Vaterlandes lang überlebt. Doch haben einzig die Jahre des preußischen Freiheitskampses dem reichen Leben die hellste Erfüllung gebracht.

Gemälde von J. Roeting



Friedrich Schleiermacher

1768-1834

Le ist ein Jeugnis der tiefen Erregung des Volkes, daß selbst die Theologie sich der Not des Vaterlands auftut und die Ranzel zur Stätte adelt, die dem gedrückten Staat Dienst und Singade weiht. Schleiermacher, einer der feinsinnigsten Rirchenmänner, die Preußen besaß, predigt in der Dreifaltigkeitskirche zu Berlin die neue Gesinnung des Opfers für die gemeinsamen Jiele. Vicht wie andere Theologen verliert er den kostdaren Tag mit Spinsindigkeiten in Lehre und Auslegung. Er steht mit beiden füßen auf der geschändeten preußischen Erde und fühlt, wie von diesem heiligen Boden Verpslichtung in ihn aussteigt. So gibt er den gläubigen Hörern als köstliches Gut die Mahnung zur Iuversicht. Er hält im trostlosen Viedergang aller Hoffnung den Glauben wach, stärkt den erschlaffenden Mut, schürft in die Seelen und holt die gläubigsten, tapfersten Schäge daraus hervor, weist sie den Jagen mit spornenden Worten und härtet mit dieser Arbeit am Selbstvertrauen und an der Hoffnung auf Gottes Beistand den Mut der Gemeinde. Der Rampf ist noch sern, doch um ihn gut und tapfer zu wagen, bedarf es erst der guten und tapferen Kaltung der Seele.

Stich von 3. Lips



Josef Görres

1776-1848

Josef Görres hat ein unstetes Leben geführt, kühn im Juschnitt, wagemutig in jeder Tat, ungewöhnlich in jedem Gedanken, doch ohne die zielklare Sicherheit, die einen so starken und mächtigen Willen, wie er ihn besaß, zu wirklich großer Schöpfung führt. Als junger Mensch hat er schwärmerischer denn jeder andere der kranzösischen Revolution entgegengejubelt; aber in seinem Alter hat er sich dann auf dunkle ultramontane Politik geworfen. Seine größte, wahrhaft fruchtbare Zeit hat er im literarischen Kampf gegen Vapoleon erlebt. Als Rheinländer hat er Preußen nie sonderlich geliebt. Doch als der Korse dem ganzen Reich wie ein Werwolf im Vacken hing, schlug auch Görres in Jorn und Empörung gegen den Würger. Vielleicht hat keiner so bligende Worte gefunden wie er in seinem "Teutschen Merkur". Aus dunklen Abgründen flammte sein Jorn, Feuer aus schwarzer Wolke. Die Gewalt seiner Sprache hat zuweilen selbst Arndts urstarke Kraft übertrossen. Görres galt für Vapoleon bald als eine der schlimmen deutschen Gesahren, die das luftig gebaute französsische Weltreich in seinem Kerne bedrohten.

Bemälde von Settegaft



Zeinrich von Kleist

1777-1811

Beinrich von Aleist ist unser ungludlichster Dichter gewesen. So überstark war seine Seele mit revolutionaren Energien geladen, daß er, als er diese immer nur zwecklos verflammen sah, keinen Sinn mehr in sein Leben hineinzudeuten vermochte. Wie ein Prometheus hat er gerungen. Was er in seinen Dramen erreicht hat, geht über Schillers und Goethes Erfüllungen noch hinaus: er aber wollte Soheres. Als ibn das Leben mit Schlägen und Demütigung verfolgte und zur schlimmsten Bein, ber Echolosigkeit, verdammte; als aller Tron und aller Stol3 das Schicksal nicht zwingen konnten; als seiner Sehnsucht auch die geringsten Plane immer wieder entglitten: da hat er Leben und reiches Werk gelaffen beiseitegeschoben. Der ichalen Zeit hat er die "Sermannsschlacht" geschenkt, lobende Dichtung, gellender Schrei des neschlanenen Volkes: boch niemand hat das Drama aufzuführen gewagt. Woch kühner griff er nach dem Kranze der Ewigkeit mit seinem "Prinzen von Somburg". Bier ift das tieffte Gefen der preußischen Saltung Gestalt geworden: denn Staat und Dienst, freier Entschluß zur Suhne der Schuld, kriftallene Rechtlichkeit, die ewigen Machte ftrenger Jucht gugeln ben Willen in feiner menfchlichen Schwäche. Miemals hat ein Dichter dem Staat ein helleres, harteres Ja entgegengerufen.

Mach einem Miniaturbild von Kruger 1801

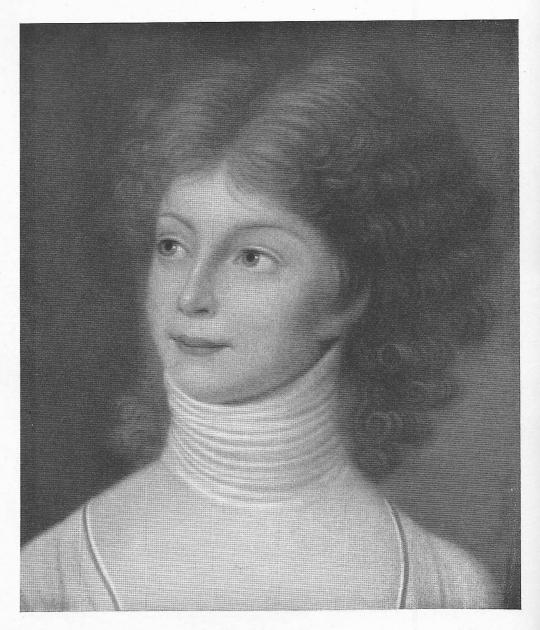

Königin Luise von Preußen

1776-1810

Das preußische Volk kannte keine stärkere Soffnung als die auf Befreiung. Aber der zögernde Bonig, sein Zabinett und fein Sof verschließen sich mude dieser Bereitschaft. Mur eine Pleine Partei am Sof betreibt die Ruftung der Brafte und läßt mit Mahnung und bohrender Frage den König nicht los. Gerade die junge Königin folgt schrankenlos ihrem Zerzen, das auf Befreiung und Aufstand gegen den Unterdrücker drängt. So sammelt Luise die Hoffnung der Patrioten, doch auch den Kaß des französtschen Usurpators auf sich. Einsam kämpft sie in verständnisloser Umgebung für Preußens Ehre. Die Unbedingten im Lande, die glübenden Berzen, die Träger des großen Jorns und der großen Rache sind ihrer Königin bis zum Tode verschworen. Im Düster der Zeit ist Luise der einzige Stern Preußens. Sie hat an ihrer Liebe zum Vaterlande schwer leiden muffen. Alls die fremden Truppen Preußen besetzten, ift sie mit ihren kleinen Kindern in schlechtem Gefährt durch den Winter nach Oftpreußen gefloben: niemals hat das Volk ihr diese Schmerzen vergeffen. Und als dann die feine, stille Frau sorgend und planend wie hundert harte Manner am Neubau des Staates mitdiente, wurde ihr Tun dem Volke zur Verheißung und zum fordernden Beispiel. Gemälde von W. Böttner 1799. Schlof Darmftadt



Karl Freiherr vom Stein

1757-1831

Bereits sieben Jahre nach dem Jusammenbruch von Jena und Auerstädt, also in einer staunenswert kurzen frist, wurde Napoleon von einem erneuerten Preußen neschlagen. Zwischen dem Sall und dem Aufstieg liegen Jahre der gahesten Arbeit für die innere Erneuerung. Gegen die Widerstände der Reaktion am Sof, unter dem Urgwohn Papoleons ging sie vor sich; und bennoch hat sie wie eine Revolution gewirkt. Der freiherr vom Stein war der kuhne Reformer des Staates, ein Mann von aufbrausender Braft, unerschüttert in seinem Wollen, schroff gegen mude Lässigfeit, jah gegen jeden feigen Gedanken, schonungslos felbst vor dem Bonig. Seine umfturzende Tat entsprang der Erkenntnis, daß man vom Volk nicht Pflichten verlangen konne, wenn man ihm nicht das Recht zum Stolz und zur eigenen Leiftung dagegen biete. Wer dem Staate sein Blut opfern soll, muß an dem Staat mit Leib und Seele hangen. Diefer Gedanke ichleudert den ersten Pfeil auf die alte reaktionare Gesinnung. Als Stein ihn verwirklicht, geschieht in Preußen eine legale Revolution. Stein befreit die Bauern aus der Leibeigenschaft, gibt ihnen eigenen Grund, fügt sie so der Gemeinschaft organisch ein. Er gewährt auch den Städten Selbstverwaltung und wecht im Burger genau wie im Bauern den Stol3, daß der Staat seiner Arbeit bedürfe. Jeichnung von Friedrich Wilhelm Olivier. Munchen Graph. Sammlung



Gerhard David Scharnhorst

1755-1813

Stein hat den Staat erneuert; Scharnhorst ist der Reformer des Zeeres geworden. Wie Stein war auch er kein gebürtiger Preuße, und es ist ein Zeichen des jungen Atems, der durch die Zeit weht, daß dieser schweigsame General nicht den seudalen Kreisen des alten Systems, sondern dem breiten Volke entstammte: als Bauernjunge wuchs Scharnhorst in Jannover auf. Vun aber sormt er aus dem Zerfall das neue preußische Zeer. Er sent vor die Welt einen königlich großen Gedanken hin: der Staat darf die Wehrpslicht jedes Mannes verkünden und jedem freien und stolzen Mann muß diese innere Pflicht, dem Staate dienen zu dürsen, Ehre sein. So baut er das Zeer, das Papoleon schlagen soll. Zucht und Ordnung, die alten Gesens friederichs des Großen, bleiben unangetastete Pfeiler. Picht mehr aber ist die neue Urmee eine geworbene Truppe und nicht mehr sind ihre Führerstellen nur wenigen Auserwählten gesichert: nach dem Grundsay der besseren Leistung liest Scharnhorst die fähigsten Köpse zu Führern aus. Scharnhorst ist Vapoleons Überwinder geworden. Iwas hat er niemals selber sein zeer dem Korsen entgegengeführt. Aber er hat die Wasser geschmiedet, durch die der Fremde verbluten soll.

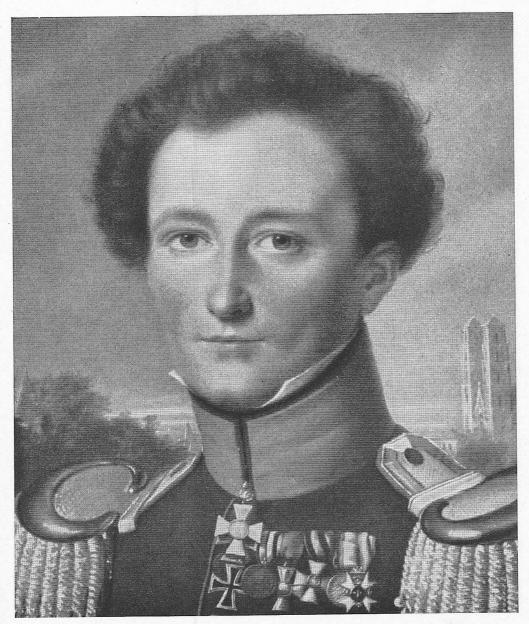

Rarl von Clausewig

1780-1831

Scharnhorst hatte dem Zeere die neue form gegeben; Clausewiz läutert die neuen Ideen des Meisters zu wissenschaftlicher Köhe. Er ist der Begründer der modernen Lehre vom Kriege geworden. Es zeugt von dem Umfang seines weiten, reichgebildeten Geistes, daß er seinen Gedanken über den Krieg auch die Lebensgesene von Volk und Staat einzuordnen versteht. Clausewiz gehört zu jenen Soldaten der Zeit, denen die hohe Schule der Philosophie das Blickseld geweitet und den Charakter zu sittlicher Größe gestählt hat. Sie alle hat die Kantische Pflichtenlehre und die Korderung sichtes in Bann geschlagen, sie alle fühlen, wenn sie dem Staate dienen, sich einbezogen in den umkassendsen Wertkreis des Daseins. Clausewiz hat das tiesste Bekenntnis solch makelloser Saltung uns überliefert. Vachdem er, als Preußen gescallen war, verzweiselt und mit zerrissenem Mut sich in russische Dienste begeben hatte, weil er dort besser gegen den Korsen zu wirken vermochte als in der erschlassten zeimat, hat er den schlimmen Erdärmlichkeiten der Zeitgenossen die ehernen Säze seiner "Bekenntnisdenkschrist" von 1812 entgegengeschleudert, die zum Söchsten gebören, was preußische Saltung dem deutschen Gewissen zu sagen hat.

Ölbild von K. W. Wach 1830



Neithardt von Gneisenau

1760-1831

Scharnhorst und Clausewig waren Soldaten von strengster Jucht, die führenden militärischen Denker der Zeit, Veugestalter des preußischen Zeeres und der Lehre vom Arieg: aber in Gneisenau schlug überdies das leidenschaftlichste Zerz. In den Jahren der Schande, da die Maßgeblichen ihre Tage willenlos hinzögerten, war er am preußischen zof der ausbegehrende Geist, der zum Rampf und zur Empörung trieb und sich vor seinem Rönig sogar als Revolutionär bekannte, sosern die revolutionäre Erhebung des Volkes dem Joche Vapoleons gelte. Als dann Preußen jubelnd die Wassen ergriff, schien Gneisenau im Schatten des Rommandierenden Generals Blücher zu stehen. Doch während der alte Zaudegen die stürmische Liebe des Zeeres genoß, war es Gneisenau, der als Generalstabschef die großen Pläne schuss, an denen Vapoleons Ruhm zerschellte. Veidlos gönnte er dem alten Blücher den lauten Ariegsruhm: sein stammender Geist verzehrte sich nur im Dienst an dem großen Werk. Als der führende Feldherr blieb er doch immer der schlichte, alte Soldat, zeitlebens ein freier, weitgespannter Geist, rücksichtslos in der Singabe an den Staat, jeder reaktionären Starrheit geschworener Feind.



David Ludwig von Rorck

1759-1830

Im russischen Schreckenswinter von 1812 war Mapoleons glänzendes Zeer in den eisigen Sturmen der öftlichen Steppen erfroren. Die preußischen Truppen hatte General Nord zu führen gehabt. Als der Korse das feer im Stich läßt, führt Lord seine Preußen durch den russischen Winter gurud. Da stellt ihm das Schicksal die Frage, an der er zu zeigen hat, ob die Kraft zu geschichtlicher Größe in ihm wohne: im Auftrag der russischen Sührung sucht Clausewig Rord zum Abfall von Vapoleon zu bewegen. Abfall bedeutet Rampf gegen den Würger, Erfüllung der wilden Sehnsucht, freiheit fur Preußen, Vorstoß gegen die Unterdruder, die über die Beimat Schande um Schande gebracht. Abfall von Frankreichs Raifer bedeutet aber auch Treubruch gegen den eigenen Konig, der ihn zum Gehorsam gegen Rapoleon zwang. Abfall bedeutet deutsche freiheit und Meuterei gegen des Konigs Befehl zugleich. Der Preuße Lord, dem Jucht über alles geht, hat lange mit sich gerungen, bis er erkannte, daß das Schicksal des Staates höhere Pflicht als die lahme Weisung eines muden Monarchen bedeutet. Dann schließt er mit den Ruffen zu Tauroggen ein Bundnis — der Krieg um die Freiheit bricht los. Sart und tapfer, "scharf wie gehacktes Eisen" hat General Nork in diesem Kriege gekampft.



Gebhard Leberecht von Blücher

1742-1819

Seit dem Siebenjährigen Arieg hatte sich Blücher in preußischen Diensten Rang und Ruhm erworben. Als Preußen vor Vapoleons Zeeren unrühmlich kapitulierte, gehörte er zu den wenigen führern, die bis zur legten Patrone sich wehrten. Der fall des Staates stürzt ihn in wilde, irre Verzweiflung. Doch 1813 wurde der Greis wieder jung, im Sturm der Erhebung trieb er mit wie die Tausende Freiwilliger, die zu den Wassen strömten. An der Spige der schlesischen Armee holt er sich schnell Sieg um Sieg. Der greise Generalfeldmarschall ist ungebärdig wie ein tollender Frühlingssturm. Den Jögerern im Großen Zauptquartier, vor allem dem Österreicher Schwarzenberg, fährt er brausend durch die überklugen, verzwickten Pläne. Wille zum Vormarsch, mitreißender Aufruf und ein zündendes Wort an die Truppen sind seine nie versagenden Mittel, die den Siegesmarsch von der Ragbach nach Caub am Rhein und bis nach Belle-Alliance begleiten. Er ist Soldat von Geblüt, kein Bürogeneral; er liebt das Lager, das derbe Wort, den schnellen Entschluß, er verachtet geleckte Schranzen und sorgt für seine Soldaten gleich einem Vater. Diese erwidern die Liebe und zwingen die schwersten Aufgaben in ihre Gewalt.



Ferdinand von Schill

1776-1809

In seinen Kämpfen und Siegen hatte Blücher bewiesen, daß das erneuerte Zeer unerwarteter Leistungen fähig sei; die Erfolge waren die Frucht der neuen Gesinnung. Daß aber die preußisch stolze Gesinnung der Ehre auch vor der Resorm noch nicht völlig erloschen war; daß der Wille zum Kampf manchen Jührer auch in den Jahren der tiesen Müdigkeit niemals freiließ; daß gerade die jüngeren Offiziere unter der Schande litten und eher den sicheren Tod als die dauernde Demütigung ertrugen, hat ferdinand Schill bewiesen. Der unbekannte Major, der 1806 zusammen mit Gneisenau die festung Kolberg ruhmreich verteidigt hatte — einer der wenigen fälle, da nicht klägliche feigheit kapitulierte —, führt 1809 auf eigene Faust sein Regiment gegen rheinbündische Truppen. Ein kleiner Major gegen Papoleon — aber er hofft, daß sich an seiner Tat der Wille zum Ausstand entzünde, die Deutschland auch im verdorgensten Grenzdorf in flammen stünde. Der Kühne hat sich getäuscht, damals noch ließ ihn Deutschland im Stich. Er siel, seine Offiziere wurden von Frankreich wie Straßenräuber erschossen. Aber nach wenigen Jahren schon waren sie die großen Selden der Pation.

Zeichnung von Ludwig Buchhorn



Undreas Hofer

1767-1810

Ferdinand Schill hatte in Preußen den schlummernden Geist der Ehre hochreißen wollen. Der Tiroler Volksheld Andreas Hofer hat, was Schill erfolglos erstrebte, groß volldracht. Seinem Aufstand schloß sich das ganze Tiroler Land, die Bewohner der Dörfer im Tal und die legten Sennen und Wildschügen der felsöden an. Franzosen und Rheinbundtruppen hielten Tirol besetzt und saugten es aus. Da tropte im Frühjahr 1809 der unabhängige Sinn des Bergvolkes auf. Der unbestrittene führer des Ausstehandes war Andreas Hofer, ein Wirt aus dem Passeiertal, nunmehr feldherr, Volksheld, politischer Unterhändler in einem. Er führte den Kampf als Kleinkrieg, doch hat er auch große Schlachten gewagt: ein führer schlecht bewasseneter Zausen gegen geschulte Offiziere bester Armeen, ein Rebell, der stets der Gefahr der Erschießung ins Auge sah, gegen großmächtige Generale, hinter denen der zerr des Erdeils stand. Aber er hat gesiegt: noch heute singt das Volk von den Schlachten am Berge Isel. Die zeinde räumten mehrmals das Land, doch Hofer wurde von einem seilen Verräter den Franzosen vor die Gewehre geliefert. Ju Mantua starb er den Opfertod, der wie der Tod der Schillschen Offiziere zur Kackel neuer Empörung wurde.



Friedrich Ludwig Jahn

1778-1852

Aus allen Lebensschichten strömten dem Staat erneuernde Kräfte zu, um ihm ihren Dienst zu leihen. Den ungewöhnlichsten Weg zur Rüstung des Volkes hat Jahn beschritten, als er den Vachwuchs der Vation zu schulen begann, noch ehe das zeer den Jüngling in seine Jucht nahm. Iwar hatte die Turnkunst im bescheidenen Rahmen schon vorher bestanden; doch Jahn erst hat sie zum großen Erziehungsmittel der Jugend erhoben. Turnen war ihm ein Dienst für den Staat und eine strenge Schule zu sittlicher Haltung, zur Gradheit an Körper und Seele, zur Unbedingtheit des Mutes. Das war das anspornend Veue, daß nicht leerer Kasernenhosdrill, Korporalwesen und Exerziermeisterstrenge den Turnplag beherrschten, sondern die Forderung an den Charakter und den strengen Abel der Seele. Unabschändar sind die Verdienste dieser rüstenden Arbeit. Doch als nach den Siegen der Zeere, nach Leipzig und Waterloo, das böse Verhängnis sich zeigt, daß nicht die Kämpfer, sondern die Reaktion die Gewinne schessellen erzogen: als 1815 mussisste Kuchtensübel verdächtigt. Er hatte freie und grade Seelen erzogen: als 1815 mussissse Turnvaters übel verdächtigt. Er hatte freie und grade Seelen erzogen: als staatsgefährlich.

Mady dem Leben gezeichnet von Engelbach 1846



Klemens Lothar Fürst Metternich

1773-1859

Wenn es gelungen wäre, Steins und Arnots und Scharnhorsts Ideen bis zur letten forderung durchzusenen, hätte sich aus den Bränden des Kriegs ein Staat erhoben, dessen innere Kraft in ungeahntem Maße gesestigt war. Doch 1815 siegt das alte System: Wortführer der Reaktion ist Metternich, Staatskanzler Österreichs, heimlicher Drahtzieher aller Entschlüsse der kleindeutschen Söse. Als Rheinländer war er in den Dienst des Donaustaates getreten. Ohne Zweisel hat seine Politik das habsdurgische Österreich vor dem frühen Jerfall gerettet. Aber die Einigung Deutschlands, den heißesten Traum aller heißen zerzen, hat er für Jahrzehnte hinaus grausam verhindert. Das neue freiere Wollen, das sich eben gegen Papoleon das geschichtliche Recht erstritten, wird nun als verderblich für die löbliche Ruhe und Ordnung verschrien. Die Männer, deren rastlosem Werk die Rettung Europas zu danken war, erscheinen in den schmählichen Winkelreden der Denunzianten als Träger des wildesten Ausruhrs. Und als sich gegen die Reaktion die gläubige Jugend erhebt, wirft Metternich ihr seinen Zannstrahl entgegen, weil sie voll Unruhe steckt und als einziges Ziel nur das einige Deutschland kennt.



Johannes Riemann

1793-1872

In der Burschenschaft hatte sich damals die gläubige Jugend Deutschlands zum Kampf für Freiheit und Einheit gesammelt. In diese Worte, die so leicht verzerrt werden konnten, legte die Jugend einen geradezu heiligen Inhalt. Der Theologiesstudent Niemann war unter den Gründern des neuen Bundes. Ehre, freiheit und Vaterland hatten die Burschen auf ihre Banner geschrieben; sie selber verpflichteten sich zu einem Leben des Vorbilds, der inneren Jucht, der Unbedingtheit in ihrem deutschen Wollen. Metternich hat sie verfolgt, als ob sie dem Staat den Untergang drohten. Doch galt ihre Verschwörung einzig dem starren, reaktionären Treiben der kleinstaatlichen Iwingherren. Der tiese Grund, aus dem der Quell der Begeisterung brach, war Glaube. Vicht war es so, daß sich Phantasten die Köpse berauschten: vielmehr mühte der ewige deutsche Jüngling sich wieder um seine Gestalt, voll Sehnsucht und Traum, von mancher Jossung geblendet, in manchem rosigen Vorurteile befangen — und dennoch ein Träger der Jukunst, weil er zum Opfer bereit war und aus der Tiese des Ferzens lebte.

Mach einem Gemälde in der Candesbibliothet Eutin

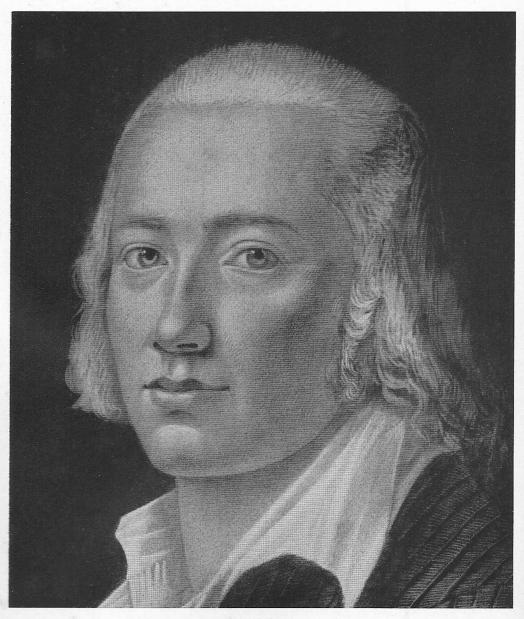

Friedrich Zölderlin

1770-1843

In jenen Jahren, da Rampf die besten Kräfte erweckte, hatte das deutsche Volk sich verjüngt. Pun müht sich der gläubige Nachwuchs der Nation jahrzehntelang, fich felbst nach einem jungen Inbild zu wandeln. Doch während sich dafür beste Rräfte verzehren, hatte die eingeborene Jünglingssehnsucht der Deutschen schon lange Gestalt gefunden: Friedrich Hölderlin hatte bereits mit vollen ganden sein tiefstes Wissen verschenkt, als die Zeit noch mus und lässig im alten Trott lief und von den verjungenden Stürmen keine Regung verspürte; mit dem politischen Wandel der kommenden Zeiten bat ihn keine Beziehung verbunden. Dennoch bat das innere Gesen der Zeit in seiner Gestalt sich geläutert verkörpert. In ihrem geheimsten Wollen sind jene Geschlechter sehnsüchtig nach einem nie erlebten Glauben gewesen. Bolberlin aber trug in seinem tragischen Leben diese geheime Sehnsucht wie eine stille flamme hoch vor sich ber. Ewiges Bild der Jünglingsseele, reinstes Gefäß für die Strome, die den jungen Deutschen seit Parzivals Zeiten mit dem Rauschen der ferne lockend erfüllen, schreitet er jenseits alles vergänglichen Treibens der Tage; doch die im tiefsten verborgene Sehnsucht jener Geschlechter, die einem inneren Reiche zustrebt und fur dieses dunkle Wollen nur unbeholfene Worte findet, hat er allein in ewiges Licht hinaufgehoben. Paftellgemälde von Bolderlins Jugendfreund &. Biemer 1792. Mach dem Orig. im Schiller-Mationalmufeum Marbach a. M.

## Verinnerlichung

Les lastet wie ein Verhängnis auf unserem Volkscharakter, daß wir nach glücklichen Siegen die Wassen beiseitelegen und wieder zurück in die Stille, zu seim und Acker und Traum gehen. Den Sieg zu sichern und alle Erfolge zu nützen, neue gewaltige Bauten auf dem errungenen Grund zu errichten, zäh und beharrlich der tapfer erkämpsten Sache auch nach dem Siege die Kraft zu leihen: all diesen Notwendigkeiten hat im Lauf der Geschichte unser Volk nur wenig Bedeutung zugestanden. Simmelstürmender Mut, manchmal Berserkerzorn blitzen durch alle Kämpse, in denen dies Volk sich bewies; hinterher aber ist plöglich die Arglosigkeit eines Kindes da, dem man Sieg

und Ruhm ablisten kann, ohne daß es die Tücke merkt.

Das deutsche Volk hatte Napoleons Macht, die länger als ein Jahrzehnt die Staaten Europas grausam gedrückt, für immer zerschlagen. Es hatte im Lauf des Ramps nicht nur das Maß der eigenen Kraft erkannt, sondern auch weithindeutende Ziele gefunden, die zu erringen noch langehin unablässige Mühe nötig war. Der Traum von der Linheit des Reichs lockte in blauen Sernen; die Soffnung auf ein befreites, tätiges, machtvoll sich regendes Leben im Innern des Staates suhr wie ein Sturm durch das Blut. Doch als die listige Klugheit des Absolutismus die Ernte des Kamps in die morschen Scheuern der alten, brüchigen Ordnung suhr, fand sich der Rausch, in dem das Volk dis hin zum kleinsten Mann durch die Tage gestürmt war, plösslich ernüchtert: und nichts als Ratlosigkeit war da. Wie sollten die Massen, die nur Vertrauen und Überschwang kannten, dem dreisten Versahren der alten Machthaber begegnen?

Die Jugend kämpste, wehrte sich lange gegen den Druck der gesestigten alten Ordnung, die schon vor ihrem Brabe gestanden war und nun sich noch schnell eine Frist zum Weiterleben erschlichen hatte. Doch bald verklingt der edle Schwung dieser kämpsenden Jugend im hohlen Pathos ungefährlicher Reden und endlich gar in den Winkeln lässiger Opposition. Die anderen aber – die Alteren, die Massen, was immer in Rang und Besitz ist und Ordnung liebt – sinden sich ab. Der Krieg hat so Vieles, Mühsames aufgewühlt, nun ist die Seele der Ruhe bedürftig ... Man soll darüber nicht zürnen und schmähen: denn noch ist in jenen Jahrzehnten die deutsche Seele nicht zäh, nicht geübt genug, lange Anspannung zu ertragen. Gewist, ihr Gang in die Stille ist Flucht. Doch um für unabsehbare Zeiten ringen zu können, muß

man sich vorher streng an Seele und Leib gerüstet haben.

Der Gang des deutschen Beistes aus den durchlärmten Feldern des politischen Rampses ist flucht – und dennoch kein Gang in die Müdigkeit und in den Schlaf. Wie oft schon hatte die deutsche Seele aus einer Enttäuschung ihrer politischen Soffnungen sich zurückgezogen! Doch immer hatte sie dann in die anderen Schichten, aus denen die deutschen Schöpfungen wachsen, hinabgebohrt und an der Stelle entschwundener Pläne von Macht und Stärke ihr stilleres Reich der Innerlichkeit erbaut. So war das nach dem Absturz der Staufer, so war das nach dem Absturz der Staufer, so war das nach der Verheerung des Dreißigjährigen Krieges, so geschieht das auch jezt, nachdem die rein politische Soffnung nicht mehr den Willen zu bannen vermag. Was den deutschen Charakter immer als Ur-

strom durchrauschte, bricht nun wieder hervor. Deutschland öffnet sich stilleren Werten, arbeitet emsig an einem inneren Reich, in dem nur das Gefühl seine

Berrschaft übt.

Da treten die harten und strengen Gebote, die den Sinn der Deutschen noch eben allein auf den Staat ausrichten wollten, zurück und räumen anderen Werten das Keld. Unverlierbar bleibt freilich das tiefste Erlebnis erhalten, das neugefundene Wissen um die zwingende Kraft der Gedanken an Volk und Deutschheit und heilige Ferkunft. Sie hatten bisher die Jugend zum Tod auf dem Schlachtfeld getrieben. Auch in stillen Gelehrtenstuben waren sie lange die leitenden Sterne, an die sich eine neue Richtung der Wissenschaft hielt, als sie nun nicht mehr Griechen und Römer, sondern die eigene Geschichte durchspürte. Damals schon, mitten im Kriegsgeschrei, angefacht von den Seuern völfischer Leidenschaft, waren plöplich viele Gelehrte dem reichen Erbaut des deutschen Volks nachgegangen, hatten staunend die leuchtende Größe der nationalen Geschichte erlebt, hatten Sagen und Märchen gesammelt, waren dem Volk auf seinen Wegen durch die Jahrhunderte eifrig gefolgt. Ein Bild der Deutschheit formt sich da, wie man es niemals gesehen, tief in die Zerzen greifend, erschütternd in seinem inneren Reichtum, Wunderwelt, die ein Strom von Gefühl nun vollends mit einem goldenen Schimmer verfleidet.

Das Bild der alten Zeit war in Gelehrtenstuben entstanden. Pun aber findet es, nachdem sich über den Staat die große Ruhe breitet, den Lingang auch in die Zerzen des Volkes. Zeinrich von Kleists strenge und schrosse Gestimmung, die wie Befehl war, ist nie in ihrer legten Bedeutung dem Volke bekannt geworden: in stilleren Reichen ruht es nun aus, beim biederen Bürger, im Dorf, im Kreis der Familie, in der traulichen Linge warmer Zimmer, darin am Abend der Vater sich mit seinen Kindern abgibt, indes die Sausstrau und redlich über der Jandarbeit sigt – und in der Ofenröhre schmoren die Apfel, und in samtdunkse Winkel rinnt leise das Licht. . Aber das hohe Gesen des Staates, für das Prinz Somburg einst sterben wollte, ist fern.

Die neue stille Welt, in der sich Deutschland nun wohlgefällt, ist damals immer wieder geschildert worden, im Bild, im Lied, im Folzschnitt, im großen Gemälde. Mit ihrer Stille hat sie den Dichter so tief ergriffen wie den Musiker. Sie klingt in allen Versen wieder, in denen diese Zeit sich bekannte, nirgendwo läßt sich der traumhafte Unterton und die stille Weise der Sehnsucht verbergen. In jeder Vote hat die Musik der Zeit sie eingefangen, jenes träumerisch schon, romantische Spiel, das sich in die Mondnacht verliert, das über Rebenhänge hinsingt, das voll Erinnerung sieckt – und das nach jenem heldenhaften Rausch, der Steins und noch des legten freiwilligen Soldaten Seele jäh durchstammte, doch nur ein schönes Spiel bleibt.

Sie alle, die in dieser stillen Zeit aus ihrer Seele deutsche Schöpfung schlagen, rühren mit ihren Kräften an höchste Sterne. Doch flammt in ihrem Werke nicht der große Blig, mit dem das Schicksal einen hohen Kampf verfündet. Tur einer untersteht dem Zwang der legten und gnadenlosen Schicksalsfragen, nur einer wirft sich ringend aller Weltennot entgegen, die seine Seele namenlos bedrängt, nur einer türmt in seinen Tonen einen Berg, das Schicksal zu berennen: Beethoven ist es, und in seinem Kingen wetterleuchten

die Zeichen kommender Wende.



Die Brüder Grimm

1785-1863, 1786-1859

Toch hatten die freiheitskriege gegen Vapoleon nicht richtig begonnen, im Jahre 1812, da gab ein gelehrtes Brüderpaar, Jakob und Wilhelm Grimm, den ersten Teil ihrer "Kinder- und Sausmärchen" heraus. Vach dem Krieg folgte der zweite, und während sich die Erregung der Kämpfe nunmehr wieder glättet, beginnt auch der große Erfolg dieses Buches. Die beiden Gelehrten hatten mit ihrer wissenschaft-lichen Arbeit die neue Sprachkunde mit begründet und erschlossen so das deutsche und dann das germanische Altertum, die alte Sitte, das alte Recht, die vergessene Mythologie. Die deutsche Geschichte wurde durch diese Arbeit tief in die Vorzeit zurückgeführt und gewann im Germanentum den heroischen Sintergrund. Doch hat diese wissenschaftliche Leistung die Wirkung, die die Kinder- und Sausmärchen übten, niemals erreicht. Sier hatten die Brüder wirklich aus dem lebendigen Brunnen des Volkes geschöpft. Sie waren in ihrer hessischen zeimat von einer Spinnstube zur nächsten, von einer Greisin zur anderen gewandert und hatten die alten Geschichten, die sich das Volk seit langen Geschlechtern erzählte, treu ausgeschrieben. So retteten sie einen kostdaren Schan, der strahlen wird, solange die deutsche Sprache dauert.



Johann Peter Zebel

1760-1826

Johann Peter Zebel war ein badischer Bauernbub und ist später Schuldirektor geworden. Aber mit dem einfachen Volk seiner oberrheinischen Zeimat blieb er zeitzlebens so innig verbunden, als hätte er den Jusammenhang mit Dorf und Schenke, mit Acker und Pfarrhaus niemals gelöst. Die starke Sehnsucht zu bescheidenen Dingen lebte in ihm, und so kommt er als einer der ersten deutschen Erzähler dazu, Dorfgeschichten zu schreiben. All die bunten Gestalten, die jedes kleine Gewese, Bauernstädten und Dorf, bevölkern und ihrer Schläue, Tölpischkeit, Rechtschaffenheit, Redlickeit folgen, gehen durch zebels Erzählungen hin, unvergestlich für jeden, der ihnen einmal begegnete, echtestem Leben abgelauscht und selber in saftiger fülle gesormt. Eine stille und heitere Welt hat Zebel beschworen, Käuze und Sonderlinge, menschlichen Durchschnitt, Gescheiterte, Rluge in wirrem Gemisch: auf kleinstem kelde ein Bild von der farbigen Menschenwelt. Seine Geschichten sind in einem Kalender, dem "Rheinischen Zauskreund", weit im Volke herumgekommen. Er hat sie schoe bescheidene, still zurückgezogene Wirken sich überall durch.

Bezeichnet und gestochen von S. Müller



Jean Paul

1763-1825

Jean Paul friedrich Richter hat seine Jugend in frankens dunklem Winkel, im sichtelgebirge, verbracht. Schwarze Wälder, die voller Geheimnis stecken und ins Dickicht verlocken, dahinter vielleicht eine seltsame Wunderlichkeit sich sindet, Webel und Sonne im Durcheinander, massiges felsgebrock, um das nächtlicherweile die Geister ihr Wesen treiben mögen: so war die Welt Jean Pauls, von der er mit goldenem, tiesem Ferzen erzählt. In seinen Romanen steckt viel zumor, anderer als bei zebel, weniger hell, noch mehr zum Bedachtsamen hingewendet, schrullig zuweilen, aber von jener versöhnlichen Güte leis übergoldet, die den Dichter so deutsch macht. Jean Paul hat während des Krieges seine Landsleute redlich zur tapseren Tat aufgerusen. Doch im Grund seines Wesens war er ein Mensch, der die Tiesen des Seins in abseitigen Gestalten eher gespiegelt fand als in den Trägern großer Geschichte. Auch ihm bietet die Welt des Idylls die tiessten Erlebnisse, in den Stuben der wohlbehüteten Zürgerlichkeit sind seine Kauze zu Saus.

Zeichnung von Dogel von Dogelftein 1822



Josef von Lichendorff

1788-1857

Als Offizier und Beamter tat der schlessischer Josef von Kichendorff im preußischen Staat die nah an sein Ende rechtschaffenen Dienst. Aber sein inneres Leben, die Worte der Seele, gehörten allein seiner Dichtung, der süßesten, schmerzvollsten Lyrik, die neben Goethes vollendeten Versen in Deutschland erklang. Der Dichter verbrachte sein Leben zwischen Pulten und Akten in irgendeinem Amte Berlins. Und doch ist in seine Lieder das stille Geheimnis unberührter Vatur eingegangen. Jartes Seimweh nach den schlessischen Wäldern, in denen weiße Schlösser die Jahre verträumen und reglos dem Gang der Ströme im nächtlichen Lande lauschen, macht seine Gedichte zu seiner, stiller Musik. Lichendorff ist 1813 und 1815 gegen Vapoleon mitgeritten, klar und hart und zum lezten bereit. Doch in die Ewigkeit ging nur das Werk seiner Seele ein. Als einen der köstlichsten Schäge ließ sie neben den Liedern die schalksische, märchenbunte Sehnsuchtsgeschichte vom "Leben eines Taugenichts" uns zurück.

Beichnung von Frang Augler 1832



Eduard Mörike

1804-1875

Immer hat das protestantische Pfarrhaus der deutschen Kultur wertvollste Träger geschenkt. Auch Eduard Mörike webte um sich gleich einem Schugmantel die Stille, die aus ländlichen Pfarrgärten atmet. Aus Frommheit und kindlicher Andacht am kleinsten Ding, aus weltkroher Offenheit schuf der schwäbische Pfarrer sein Werk. Sein Leben ist nicht immer glücklich gewesen; Krankheit, landläusige Menschenmühsal haben es überreich heimgesucht. Aber der dichtende Pfarrer ging ungetrübt wie ein Kind seinen Weg, still und beständig in seiner Treue zum Kleinsten, dabei ein unbestechlicher Wächter über den Abel der Korm. In seinen Gedichten wie seinen Erzählungen, etwa der zarten Povelle von Mozarts Reise nach Prag, ist ihm Söchstes gelungen. Mit dem schlichtesten Wort hat er reine Schönheit enthüllt und ehrfürchtig an die Tiefen der Seele gerührt.



Raspar David Friedrich

1774-1840

Raspar David friedrich ging einen Weg der Entrückung. Er war der Sohn eines Greifswalder Seifensieders, aber als reifer, schaffender Mann stand er ganz einsam in dünner Luft, die keine irdische Dumpsbeit und Enge trübt. Er hat die Landschaft gemalt; und wie er sie malte, ist unvergleichlich. Vicht Einzeldinge, Vachahmung, Abklatsch hat er gesucht; er hat es unbegreislich verstanden, das innerste Wesen der Landschaft jenseits der Einzelformen zu treffen, das Gefühl der ferne zu malen, die Weite spürdar zu machen, Schimmer unendlicher Räume ins Bild zu bannen, ungebeure Stille einsamsten Mittags auf Bergeshöhen schweigen zu lassen. Serbe, verhaltene Farben, stillste Linien, in denen eine Erregung nun auszuschwingen scheint, geben seinen Gemälden das äußere Gesicht. Der seelische Antrieb ist überklarer, bellsichtiger, einsamer Glaube, ein Du und Du mit den schweigenden göttlichen Mächten, die unergreisdar in Fernen ruhen, zu denen nur Jutritt sindet, wer nicht mehr in irdische Vöte verstrickt ist.



Ludwig Richter

1803-1884

Innig dem täglichen Leben verschrieben ist die Kunst Ludwig Richters. Liebenswürdig, voll herzlicher Güte schildert der Obersachse vor allem in seinem Solzschnittwerk die deutsche Säuslichkeit, das ruhegesättigte Leben der kleinen Bürger in kleinen Städten, der harmlosen Jugend unter der Linde im Dorf, der spielenden Kinder, die allerwärts ihr unschuldig schelmisches Wesen treiben. In seinen Solzschnitten, die dem gesunden Volke gemäß sind wie eine frische, einsache Speise, ist wenig von weltbewegenden Dingen die Rede. Sie spiegeln Behaglichkeit, warme Pahe, diedere Enge, Abendstieden. So sind sie der ehrliche Spiegel der Zeit, die in Enge und Frieden ihre zerzenswünsche erfüllt sieht. Keiner der zeitgenössischen Künstler hat Richters Volkstümlichkeit erreicht. Jahllos sind seine fleißigen Zeichnungen; die Bilder, mit denen er Märchen und Sagen schmückte, fanden Eingang in jedes lesefreudige Saus. Aus einem anderen Grunde als der einsame Kaspar David Friedrich gehört auch Richter den ewigen deutschen Schöpfern zu; Friedrich hatte in seinem Werk die serne Verlorenheit unserer Seele gezeigt; Richter erzählt von behaglichem Erdenglück, das an Ruhe und Frieden genug hat.

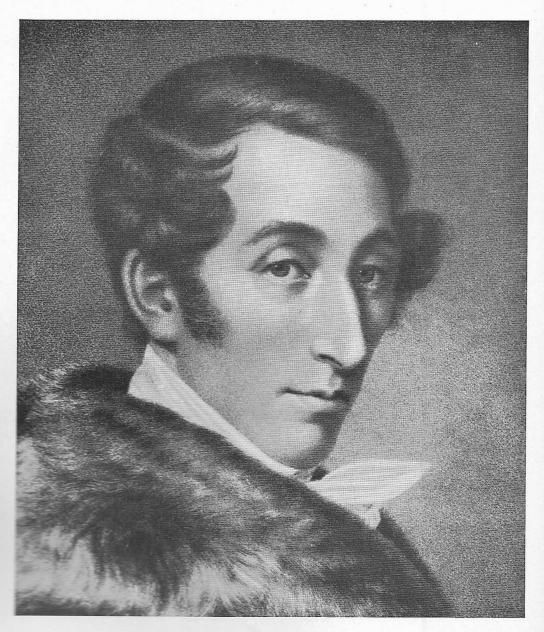

Karl Maria von Weber

1786-1826

Rein Geringerer als Richard Wagner hat Karl Maria von Webers Rang in der deutschen Must so boch gerühmt wie in diesen Worten: "Wohin dich auch dein Genius trug, immer doch blieb er mit tausend zarten Fasern an dieses deutsche Volksberz gekettet, mit dem er weinte und lachte wie ein gläubiges Kind, wenn es den Sagen und Märchen der Zeimat lauscht." Karl Maria von Weber steht am Ansang einer neuen Epoche in der Geschichte der Oper. Gluck hatte dereinst die italienische Oper zu resormieren versucht und seine eigenen Werke zwar im Gewand seiner Zeit, doch mit tieserem Inhalt geschaffen. Weber nun überwindet auch das überkommene Außere und führt mit der "romantischen" Oper neue Form und neue Tiese zugleich in die Mussk ein. Er holt die Werte des Volkstums für seine Arbeit herbei und zeigt seinen Hörern Sagen- und Märchenstoffe, die ihn seine romantische Liebe hat sinden lassen. Volkstümlich einsach sind auch seine Weisen, die nicht nur die Massen entzücken, sondern zu Ansangsstusen eines neuen Kunstschaffens werden.



Franz Schubert

1797-1828

Als franz Schubert seine Symphonien und Lieder schuf, klangen der deutschen Musik wieder Töne entgegen, in denen ein österreichisches Ferz Wärme und Tiefe, Wehmut und singende Freude, Träume und schwellende Sehnsucht aussprach. In Wien führte Schubert ein recht dürftiges Leben; doch ließ er durch das tägliche Grau sich seine Aunst nicht verdüstern. Volkston brachte sein Lied, von jedem erfühlbar, jeden in seine Schmeichelgewalt verstrickend. Man sang seine Weisen vor dem Tore am plätschernden Brunnen, man sang sie in den Sälen des hohen Abels, der Wanderbursch sang sie, wenn er am Straßenrand das zeidenröslein grüßte. In alle zerzen sang sich der Musikant hinein, der in der Seele die schwere, mitunter schmerzliche Süßigkeit aller Schöpfung erfahren hatte. Er hat sich kindlich der Welt geöffnet und wie ein Kind hat er dann auch sein Werk hingeschenkt. Sein Leben war nicht von himmelstürmendem Ausbezehren beherrscht. Auch sein erfülltestes Werk hat er dem Schicksal nicht abgetrogt, daß er es zur Vollendung hinführen könne: die Siebente Symphonie, in der er die schmerzlich selige Lauterkeit seines zerzens tief und keusch enthüllte, ist unvollendet geblieben.

Zeichnung von Kriebuber



Ludwig van Beethoven

1770-1827

Dom Piederrhein aus war der junge Beethoven nach Wien gekommen, um Mozarts und Saydns Schüler zu werden. Bald aber fand die Seele des Schülers die eigene Sprache, und so ging schnell in Beethovens Tone die Stimme des Abgrunds an Dunkel und Schwere ein, der den Meister erfüllte. Denn enger als er war keiner den Elementen verschwistert. Als höbe ein Riese der Urwelt sich aus den dunkelsten Gründen, schmerzlich sich allem Lichten entgegensehnend, trozig sein Wollen den Göttern entgegenwuchtend, ohne Erbarmen sich dem Schsten entgegenpeitschend, um es in seine käuste zu zwingen: so stritt er in seiner Musik den uralten Rampf mit dem Schicksal. Das Schicksal schlug ihn in diesem Streit mit der schlimmsten der Qualen: er, dem sich der Sinn der Schöpfung nur in Tonen erschloß, wurde taub. Und dennoch mehrte das nur seinen Troz. Immer einsamer, scheuer ist er geworden, je mehr seinem Ohre die Welt verstummte. Doch immer wilder, herrischer, siegreicher endlich stürmte er gegen das Schicksal an. Sein Ende erstrahlte im lezten Triumph: er holt sich die Rrone, als er, königlich hoch, erhabener Überwinder, dem Verhängnis sein Siegerlied an die Freude entgegenjubelt.

Gemälde von Waldmüller

## Das Jahrhundert der Unrast

Alls unser Volk in den Träumen seiner romantischen Jahre und in der liebenswürdigen Ruhe des Biedermeiers Zufriedenheit fand, verbarg sich in der stillen, aus Wehmut und innerer Sonnigkeit seltsam gemischten Stimmung der Zeit ein Abschiednehmen. Denn hatte bisher die deutsche Seele sich von den seinen und leisen Schwingungen des Gemüts tragen lassen, war sie seit langem in ihrem Wollen zuerst den innerlichen, von Geist und Schönheit beherrschten Dingen geöffnet, so wird sie sich fortan mit einer Welt auseinandersetzen müssen, in der die gesicherten alten Ordnungen innerlich fragwürdig

werden: das 19. Jahrhundert tritt seine Ferrschaft an.

Man kann dieses Jahrhundert nicht in einzelne Zeitabschnitte zerteilen, die in ihrem tiefsten Wesen voneinander geschieden wären, weil jeder von ihnen seine besonderen Züge trüge. Denn wenn auch eine Überfülle seltsamster, eigenwilligster Kräfte in diesem Jahrhundert nebeneinander stehen, die auf den verschiedensten Straßen den verschiedensten Zielen zustreben, so sind doch alle in ihrem Wesen von dem gleichen Gesetze beherrscht, das das Gesicht der Zeit bis in die lente Kalte durchprägt: bis in die lente Lebensregung hinein ist dieses Jahrhundert von einer seltsamen Rastlosigkeit heimgesucht, von einem rublosen Tasten nach neuen Zielen, von einer gierigen Sast, die sich auf alle Werte des Daseins stürzt, auf gesunde und schlimme, auf verderbende und auf die Kräfte des Aufbaus. Nach allen Seiten stoßen unersättliche Kragen vor; in jeden Winkel des Daseins spürt die Reugier hinein; ein ruhloser Wille zum Wissen sammelt fiebrig jede geringste Erfahrung; ein Schwall von Redseligkeit sprigt durch die Welt, verkündet lauthals die kleinen und großen Triumphe der angetriebenen Geschäftigkeit, schwätzt in Zeitung und Parlament, am Stammtisch und in den Reden auf hohlen Sesten die innerste Leere dieser Epoche bloß. Zwiespältig bis in den Grund seines Wesens hinein ist dieses Zeitalter, wißbegierig und unternehmend, stets auf der Suche nach fremden Geheimnissen, immerzu aufgepeitscht von dem Trieb, so schnell wie möglich neue, verhüllende Vorhänge vor dem Ungekannten zu lüften.

All diese Unrast hat zu erstaunlichen Leistungen hingeführt. Was dem Jahrhundert das äußere Gesicht gibt – der Aufschwung der Wissenschaften und danach der Technik zu nie für möglich gehaltenen Söhen -, hat seinen Ursprung in jener eifernden Rastlosigkeit, mit der das Jahrhundert von einer Unstrengung zur andern jagt. Der germanische Suchergeist hatte sich da mit einem Male auf die irdischen Dinge geworfen, wühlte sie um bis zum Grund, untersuchte sie noch in ihrem legten Utom, gab keine Ruhe, ehe er nicht die verschwiegensten aller Gesetze entdeckt und seiner Erkenntnis zu eigen gemacht. Die Erde wird in ihren dunkelsten Winkeln nunmehr erschlossen; Naturkräfte wie Dampf und Elektrizität, bisher nur Spielzeug für müßige Geister, werden ins Übergewaltige hochgetrieben und zur Fergabe ihrer lenten Energien gezwungen; die Chemie erobert sich eine Welt, die noch niemand kannte; die Medizin kämpft gegen verborgene Seinde, die bisher noch niemand sah, so verheerend sie seit undenklichen Spannen die Menschheit entvölkert hatten; die Wirtschaft rast in einen wahnsinnigen Taumel hinein, den sie Blüte nennt; unermüdlich durchfurchen die Schiffe die silbernen Meere; unaufhörlich schwingen die drahtlosen Wellen über die Kontinente; schon werden die ersten Eroberer der Luft jubelnd geseiert . . .

Und so wird die Erde in ihrem äußeren Bild wie in den verborgenen Tiefen ihrer Gesinnung verwandelt. Erst jett ist der Mensch, wie es scheinen möchte, ihr wahrhafter Ferr geworden; erst jett sind die Sesseln gefallen, die an die alten, ewigen Ordnungen banden. Der Deutsche aber hat diesen gewaltigen

Wikingerzug, der die Welt erst modern gemacht hat, geführt.

Zu hohen Dingen rast dieses Jahrhundert hin – und doch auch in tiese Verderbnis hinein. Wohl sind die Fesseln, die an die alten, engen Ordnungen banden, gefallen. Doch mit dieser Lösung sind auch die Dämonen frei geworden: zügellos jagen sie hinter dem Taumel einher. Die Technif erringt sich Zone um Zone, aber zugleich entseelt sie die Erde, der sie das alte Gesetz des Wachstums raubt, um sie mit der neuen Gewalt der Maschine zu untersochen. Die Wissenschaft will keine Grenzen mehr dulden, die der erkennende Geist ebrfürchtig achten müßte: da irrt sie sich in den lästernden Söllen der Überheblichkeit langsam und sicher zu Tode. Die Wirtschaft erschließt sich die Kontinente und sammelt Schätze und wuchert mit ihrem Gold: doch sie verdirbt die menschliche Seele, spaltet die alten, gesunden Gefüge, hent die Menschen aus gleichem Blut in den Irrsinn des Bruderhasses hinein, weil der Dämon der Gier alle gesunden Gefühle zerfressen hat. Linst war die Seele des Volkes den hohen, inneren, göttlichen Dingen weit aufgetan. Tun ist diese heimliche Welt verhängt und verpanzert, und wenn wirklich einmal ein Wort an sie rührt, dann sind es Zweifel, wüstes Gespött, anmaßender Dünkel. Großes hat diese neue Gesinnung gebracht, doch den entscheidenden Auftrag des Schickfals begriff sie nicht: sie hat nicht verstanden, die Dämonen zu bändigen, die die Gunst ihrer Stunde nützten und nunmehr verderblich in allen Falten der Seele hocken.

Das Jahrhundert der Unrast sieht zu jeder Stunde den geschichtlichen Kampf beider Welten. Die deutschen Schöpfermenschen schlagen der neuen Zeit in vorderster Reihe die breite Bahn, stoßen die Fackel des neuen Wollens ins Dunkel vor, sind Kämpfer voll Singabe, Soffnung und Mut. Und dennoch regt sich im tiessten Gewissen der Zeit die Uhnung von dem Verhängnis, das aus den Sernen herannaht. Vicht jeder, der forschend und tätig sich in die Zukunst hineinkämpft, spürt die kommende Vot im hellen Bewustsein. Aber mitunter stehen die Zweisel auf und zuweilen kündet in ersten kleinen Gesechten sich schon der Kampf gegen das drohende Unheil an, das im Gesolge der Technisserung herauszieht. Die Zeit ringt um ihren Sinn, aber sie weiß noch nicht in voller Klarheit um das höchste Gesen, das Ehrfurcht vor jeder gesunden Bindung und sorgsame Bändigung jeder neuen Errungenschaft heißt. Das Jahrhundert ist ratlos in tiesster Seele, es kennt keinen Salt.

## Zeitfremde Kunst

Als über das 19. Jahrhundert die große Ratlosigkeit stürzte, die mitten im sprühenden Leben des neuen wirtschaftlichen Ausschwungs doch keinen bleibenden Sinn fand, entging kein denkender Geist der Versuchung durch zweisel und bohrende Fragen. Schmerzlicher aber als alle andern mußten die Künstler den Zwiespalt der Zeit empfinden. Voch hing die Kunst in allen Fasern mit dem großen Erbe der letzten Jahrzehnte zusammen, die nur von Geist und Seele beherrscht worden waren und darin die große Sicherheit ihrer Gesinnungen fanden. Voch strahlte Goethes Sonne durch die verdämmernde Zeit, die sich zu neuen Wertungen kehren wollte und doch für ihr Wollen noch keinerzlei Formen gefunden hatte. Mahnend und unantastbar ragte das alte, kulturstarke Erbe hinein in den Tag, gehörte ihm schier noch an, zwang noch jedem Bewunderung ab. Und dennoch spürt es erschauernd den Wandel, der seine ersten grollenden Donner durch die Zeit rollen läßt.

Es bleibt entscheidend, daß höchste Kunst beinahe nur in der ersten Fälfte dieses Jahrhunderts entstand; beinahe schrankenlos hatte die zweite sich der Technik, der Sache, dem Stoff ergeben. Wenn aber wirklich aus dem mechanischen Taumel sich ein bleibendes Kunstwerk erhob, dann zürnte es auf in den Bligen der Klage und des Protestes. Die gemäße Luft fand seelisches Schaffen nur damals, als die Dämonen der neuen, modernen Welt noch nicht in voller

Entfesselung tobten.

Und dennoch ist die schweifende Unrast der Zeit auch in den Kunstwerken spürbar, die von dem materialistischen Treiben durch Blüfte getrennt sind. Alle wahrhafte Kunst holte die Kraft aus anderen Quellen als der Taumel, in dem sich der äußere Aufschwung der Zeit vollzog. Unverstanden und fremd Schaffen die Rünftler in einem einsamen geistigen Raum, indes draußen der Lärm anderer Interessen dröhnt. Doch alle suchen sie in ein Verhältnis zu dieser unverständlichen, undurchsichtigen Zeit zu kommen, das das Wesen der Zeit zu deuten erlaube. Sie alle wollen die neuen Aufgaben meistern, fühlen sich nicht als flüchtende Epigonen, sind voll Glauben und kühner Gewißheit, daß sie in dieser seltsam verschlossenen Welt, zu deren Gerzen man keinen Jugang findet, eine geschichtliche Sendung trügen. Sie suchen, von leidenschaftlicher Sorge verzehrt, den Schlüssel zu diesem Berzen, sie suchen den Sinn und die Deutung der Fragen, wie jeder Tag sie stellt. Doch immer ist die Antwort gleich grau und verwirrend: immer entzieht sich die Zeit einer bejahenden Deutung, immer spricht sie mit Worten und Sormeln, die der Künder der Seele nicht versteht. Neue, gewaltige Aufgaben stellt diese Zeit, denn sie selber ist groß und voll Zukunft. Aber sie weckt keine jasagende Freude im Dichter, denn keine Deutung sieht ihr auf die vernebelten Gründe. Die Frage bleibt ungelöft, wo denn das große Geheimnis sich berge, das den innersten Sinn dieser Zeit erschließen kann. Zwei Welten stehen fremd voreinander, die werdende technische und kapitalistische Macht und das Erbe der alten Kulturepochen: sie reden in verschiedenen Jungen; sie beten zu Göttern, deren keiner den andern kennt.

Line reiche Reihe von Trägern der höchsten Werte geht durch das Jahrhundert hin. Aber fraglos in sich gefestigt, in einer von keinem Zweifel getrübten Ordnung gebunden, ift beinahe keiner. Selbst Stifter und Unnette von Droste-Zülshoff, diese in den gesicherten Formen des alten Geschlechtes, jener in der Natur tief verwurzelt, sind von Iweifeln und Unzufriedenheiten durchjagt, die frühere Geschlechter nicht kannten. Gar erst die anderen, kritischen, weniger vom Gemüte beherrschten geistigen Führer der Zeit! Zebbel zergrübelt die Welt, weil er erkennt, wie sie in Formlosigkeit auseinanderfällt, und weil er weiß, daß sie haltende, wahrende Ordnungen braucht, an deren Grenzen die auseinanderfahrenden Triebe der Willkur sich brechen. Raabe, der um den großen Zweifel im Menschenberzen grausamer als ein anderer weiß, sucht sich lange vor der krassesten Wahrheit durch die Slucht in die stille Betrachtung und durch den Trost seiner lächelnden feinen Seele zu retten und wird doch immer wieder in den Verzicht und in Klage hineingerissen. Ludwig I., der Künstlerkönig, flieht in antike Welten zurück, weil er in seiner eigenen, modernen kein Maß mehr findet, das die schwankenden Ordnungen wieder ins Lot zu fügen vermag. Wagner steht Zeit seines Lebens im Rampf gegen die seichte Welt, die er in ihrer tiefen Fragwürdigkeit und ihrer Untergangsreife schonungslos brandmarkt. Mächtigste Schöpfungen bringt dies Jahrhundert in seiner Kunst hervor, anspruchsvoll, höchsten Erfüllungen zugewandt, von brennendem Ehrgeiz geschaffen, groß und gewaltig und oft bis zum letten vollendet – doch all diese Menschen des Geistes stehen einsam und fremd in einer Zeit, die ihre Leidenschaft nach ganz anderen Dingen ausgesandt hat. Klage, Verzicht, Grübelei, all die düsteren Tätigkeiten, mit denen eine in jeder Bindung gelockerte Welt sich wieder zur Saltung zurück= finden will, begleiten die Zeit, die überaus groß und zugleich überaus stark gefährdet ist.



Christian Dietrich Grabbe

1801-1836

Um Anfang des Jahrhunderts der Unrast steht ein Mensch, der mit 35 Jahrenschon stirbt, der keiner unserer Größten war, der keines seiner Werke zu hoher Reise gebracht hat – und der dennoch wie ein Sinnbild der ganzen Epoche anmutet, die er mit seinem kurzen Leben eröffnet. In Christian Dietrich Grabbes Dramen verrät sich auffahrend zuweilen eine Gestalterkraft, die so ursprünglich und stark ist, daß sie gewohnte Maße zu sprengen scheint: genialisch, aufzuckend gleich einem jähen Bliz. Aber dann geht der seltene göttliche Funke wieder in einem brodelnden, braunen, wüsten, lärmenden Chaos unter. Es ist, als hätte der junge Dichter in seinem kurz gemessenen Leben und seiner Kunst serne Jahrzehnte vorausgelebt, als hätte der wirre, chaotische Taumel, der nun beginnen wird, sich in Grabbes vergänglichem Körper zusammengedrängt. Schöpferisch bis zur Genialität, doch ohne Haltung und Kraft verschleudert er sich in chaotischen Bränden: er trinkt sich zu Tod, er verlottert, er kommt in Wirrnis und Wüsseit um – aber zuweilen greift er in Sirmamente hinaust: genau so hat das Jahrhundert der Unrast gelebt.

Lithographie von Weibezahl



Zoffmann von Fallersleben

1798-1874

In anderer Weise als Grabbe ist auch zeinrich zoffmann aus dem lüneburgischen Dorfe fallersleben von seiner Zeit gestempelt: nur ist er nie den strudelnden Strömen verfallen wie der trunkene Poet aus Detmold. Zoffmann senkt tiese Wurzeln in die Romantik zurück, die ihm die große deutsche Vergangenheit, die alte Dichtung, die alte Sage erschloß. Diesen Stoffen hat er seine Kraft als Gelehrter gewidmet. Daneben jedoch ist er Dichter gewesen: und hier faßt ihn streng die Sand des neuen Jahrhunderts mit seinen neuen Wertungen an. Es hat sich von allen idyllischen Träumen abgewendet und weist die Dichtung nun auf die Stoffe des Tages hin. Soffmann spürt diesen Iwang, sich den Zeitgedanken zu nähern, und so wird er einer der politischen Dichter, die mit ihren Liedern die nationalen Ideen der Zeit besingen. Wie immer bei tagespolitischer Dichtung ist von seiner Lyrik wenig lebendig geblieben. Vur ein Lied rauscht mächtig auf, innerste Stimme des deutschen Volkes, reinstes Gelöhnis, Sang, in dem sich der Wille des Volkes hymnisch bekennt: Soffmann von Kallersleben ist der unsterbliche Dichter des Deutschlandliedes gewesen.



Ludwig Uhland

1787-1862

Ludwig Uhland, als Schwabe Grübler und Kämpfer zugleich, steht mitteninne in den lautesten Jändeln der Politik. Auch er ist aus der Gelehrtenstube des germanistisschen Korschers gekommen. Aber als man in Deutschland für ein einiges Reich, ein freies Volk und den Sturz der absolutistischen Reaktion unter Metternich kämpst, bält es den Schwaben nicht mehr in seiner Rlause. Er tritt als Redner, Prediger, Verkünder hinein in das Volk und zeigt den Massen als seine hohe politische Idee das romantische Bild vom mittelalterlichen Reich mit seiner alten Verfassung. Da leuchtet in den trüben Rämpfen der liberalen Bewegung mit einem Male der Traum von der alten Raiserherrlichkeit auf, als deren gläubiger Serold Ludwig Uhland durchs Volk zieht. Er hat als Politiker eigenwillige Gedanken entwickelt, doch höheren Ruhm verlangt trop allem sein Dichterwerk. In seinen Balladen, bleibenden Meisterwerken der deutschen Sprache, hat er stark und bunt und in bannender Kraft die großen Feldenzeiten beschworen, damit ihre Treue, ihr Mut, ihre Tapserkeit, all die männslichen Tugenden untergegangener Geschlechter, den Lebenden zum Vorbild und Mahnmal würden.

Gemälde feines Freundes Morff 1818



Griedrich Zebbel

1813-1863

Hoffmann und Uhland hatten, als sie der Politik ihre Dienste lieben, sich dem Tatsachensinn des Jahrhunderts enge verschrieben. Friedrich Sebbel, um dessen Wiege in einem ärmlichen Maurerhaus die Pebel Dithmarschens brauten, grübelt der Zeit die in die düstersten Schründe nach, um ihr Gesen zu suchen und der verrätselten, wirr gewordenen Welt ein neues leitendes Licht zu sinden. In seinen großen Dramen, den mächtigsten Werken seit Schiller und Aleist, steht hinter jeglichem Wort die bohrende frage nach dem Sinn und einem notwendigen neuen Gesen für die erschütterte Welt. Wohl lärmt die Zeit froh und tüchtig äußeren Ausstleigen zu. Doch hinter dem Lärm haucht innere Leere ihr großes Schweigen aus. In dieses Schweigen sinnt sich Sebbel hinein, ganz ins Düster, ganz ins Grau des Schicksals, das er über den Menschen verhängt glaubt. Das Leben ist tragisch, und der handelnde Mensch steht dieser Tragik in Einsamkeit gegenüber. Lastend ist Sebbels Dichtung: sie erspürt die grauen, düsteren Untergründe der Zeit.

Gemälde von Karl Robl. Freies Sochstift, Frantfurt a. M.



Franz Grillparzer

1791-1872

Als der Vordbeutsche Febbel in Wien seine ersten Erfolge errang, hat ein gebürtiger Wiener sich verbittert in einsamste Stille zurückgezogen. Franz Grillparzer betreute als hoher Beamter des Kaiserstaats eine bürokratische Stellung, die dem schaffenden Dichter das äußere Dasein sichert, doch seelisch hemmend und qualend wirkt. Grillparzer hat in seiner Dichtung von Schillers Dramen gelernt, aber nur um die eigene Krast zum Meisterschaffen zu schulen. In seiner Jugend lachten ihm erste Erfolge. Als er dann tieser schüsste und edlere, zartere, reichere Werke schus, stellte sich die Verständnislosukeit oberstächlicher Massen wie eine lähmende Wand vor ihm auf. Und weil der Dichter dann gar vor Metternichs Reaktion seinen freien Vacken nicht beugen wollte, sperrte ihm die Zensur alle Wege zur Wirkung. Da kamen nach langen, enttäuschenden Kämpsen Bitterkeit und verzichtende Müdigkeit über ihn. Einer der tiesstschen Schreibtischs zu füllen. Während der kostenten Jahre umdämmert Unverständnis den einsamen Mann. Die Zeit aber hastet "realen" Erfolgen nach, da mögen die Dichter seelisch zugrunde gehen . . .

Lithographie von J. Kriebuber



Gottfried Reller

1819-1890

Während Zebbel sein Leben vergrübelt und Grillparzer bitter schweigt, sigt in der Schweiz eine echte Dichternatur über einem lauteren, brunntiesen Werk. Gottsried Keller hatte einmal sich zum Maler berusen gefühlt; aber in Jürich war der Drechslersschn dann ein hoher Beamter geworden, der seinen Tag hinter Akten versaß, indes seine Seele sich ein helles, sonnentrunkenes, vom Grün der Wälder und Matten umleuchtetes Reich erbaut. Selten hat deutsche Prosa so viel von der Farbigkeit dieser Erde einzusangen gewußt. Und dennoch spricht auch dieser, von innerem Glanze durchhellte Mann kein volles Ja zu seinem Jahrhundert. Aus Sast und Lärm zieht sich der Dichter still in die Wälder zurück und sinnt den Zeiten nach, da die Welt noch ungefährdet in ihrem Glanz gehen konnte. Sein schönstes Buch, der "Grüne Seinsich", ist eine Geschichte der Krinnerung: voll schwellender Soffnung war der Jüngsling hinausgezogen in das rauschende Leben, hatte Glanz und Vot, Traum und manche Beglückung genossen; aber dann holt ihn die Seimat wieder in ihre Sut. Während draußen die Fremde lärmt, zieht sich der Dichter in Reiche zurück, das Seldwyler Käuze, Legendengestalten, Bergbauern, Knappen, Edelsfräulein bevölkern.



Jeremias Gotthelf

1797-1854

Don Gottfried Reller geliebt, schafft in der Schweiz zwischen seinen Bergen ein Pfarrer ein Dichterwerk, das tiefer in die menschlichen Ursprünge greift als Rellers Schöpfungen selber. Albert Binius hatte sich Gotthelf genannt, als er zu dichten begann. Doch hinter dem milden drisklichen Namen lag eine Kraft verborgen, die alle urtümliche Schwere des Bauerntums groß und dämonisch gestaltet. Sebel hatte dereinst Bauerngeschichten geschrieben, in denen die Bauern biedere Leute waren. Gotthelfs Gestalten aber tragen in ihrer Seele den Kampf zwischen Schicksalen aus; todend jagt der uralte Streit zwischen guten und bösen Mächten durch ihr Gewissen; sie werden selber zu Trägern der alten Weltgegensäge, dichterische Gestalten aus tiesster Schau in Weite und Abgrund der Seele. Man hat den Pfarrer, der die Jüge seiner Geschöpfe ins Zarte, Große, urtümlich Starke geprägt hat, lange verkannt. Aur die Erzählung "Uli der Knecht" ist weiter herumgekommen, doch auch sie galt lange nur als einsache Dorsgeschichte; den mächtigen Schicksalem, der durch sie weht, haben die Zeitgenossen nicht gespürt.

Mach einem Olbild von Johann Friedrich Dietler



Conrad Ferdinand Meyer

1825-1898

Keller und Gotthelf hatten, so fern sie auch dem Treiben ihres Jahrhunderts mochten gestanden haben, ihr Werk aus blutvollstem Leben geschöpft: alte, starke Vatur hatte ihr Schaffen aus gesunden Wurzelgründen genährt. Der dritte der großen Schweizer, Conrad ferdinand Meyer, besaß keine so enge Bindung an die elementaren Mächte. Auch er ist seinem lauten Jahrhundert ausgewichen, scheu und surchtsam, melancholisch beinahe, ein Mensch der zartesten Verven. Was ihm den Salt gab und sein Schaffen erst möglich machte, ist ein gepslegter Kunstverstand, den er bei seinem Werk mit reisstem Bedacht verwendet. Seine berühmten Vovellen, einzelne seiner Gedichte sind gemeißelte Schöpfungen und ohne Tadel in ihrer verseinerten korm: es ist ein Kreignis, daß diese Zeit, in der sich alle kormen zu lösen begannen, diese behutsame Pslege der strengen Maße hervorbringt. Was aus dem Werk seiner Landsleute mächtig hervorströmt, fardige külle der Welt, zuckende Kraft, bauernbartes, schweres Empsinden, ist dei Meyer sorglich gezügelt. Doch Jürg Jenatsch, der wilde Streiter, ist ein wirklicher zeld: ausgreisend, Widersacher der Zeit, Zeugnis von Meyers Sehnsucht nach einem kommenden starken Menschentum.

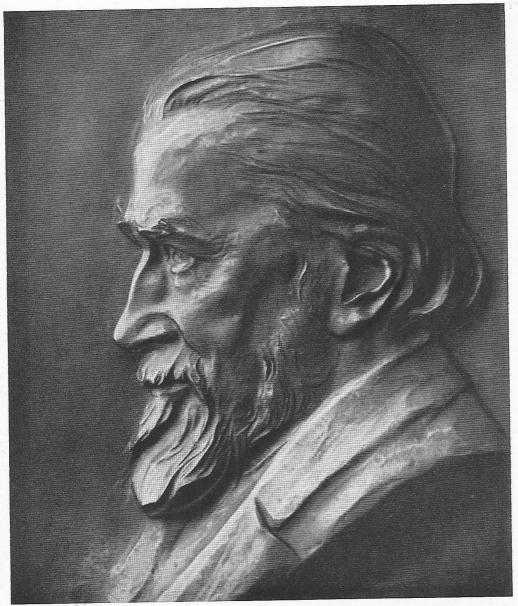

Wilhelm Raabe

1831-1910

Wilhelm Raabe, der Sohn eines kleinen braunschweigischen Beamten, brachte ein köstliches Gut in sein Leben mit: jenen besonderen deutschen Jumor, das lächelnde Wissen, daß auch im Schmerz noch göttliche Zeiterkeit sich verdirgt und daß auf dem Grunde der Freude eine leise, samtene Traurigkeit wohnt. So lächelt sich Raabe durch die Welt, die voll ist von Größe und Wunderlichkeit und die er indrünstig liedt, selbst wenn sie viele wertvolle Jahre ins Grau taucht, selbst wenn sie der lächelnden Liede mit der schlimmsten Untwort, mit Schweigen, begegnet. Raade schenkt jahreslang seinem Volk Werk um Werk, eines goldener als das andere, sonnengereiste Früchte, die herd und füß und voll Weisheit sind. Aber wieder geschieht das Unheil: die Zeit kümmert sich nicht um die Schäße, die neben den breiten Straßen stehen und des tiesen Zerzens warten, das sie beselligt aufnimmt. Wilhelm Raade wurde zum Greis, ehe die Zeitgenossen seine Stimme vernehmen wollten. Da ward sein Wort dunkler, wissender, tieser noch mit den Schwächen der Seelen vertraut. Und dennoch hatte der Meister sein verzeihendes Lächeln niemals verloren, dennoch ist er der Klage um die verfallende Zeit stets wieder Herr geworden.

Mach einer Platette

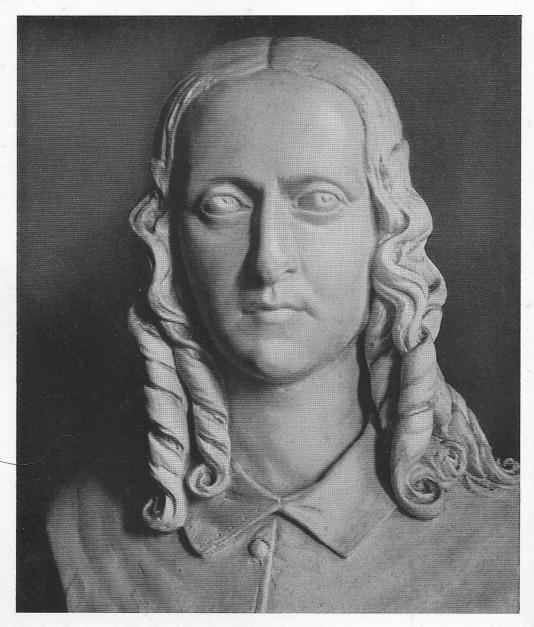

Unnette von Droste-Zülshoff

1797-1848

Unnette von Droste-Jülshoff kam aus den gefestigten Schranken eines westfälischen Abelsgeschlechts. Auch als sie hinaustrat in die Aufgelöstheit ihres Jahrhunderts, blieben die alten Bindungen wirksam: die Wirrnis der Zeit brach nicht so umstürzend, auswühlend, fragend und fordernd in dieses strenge, gesammelte Leben ein. Und doch ist auch Annette von Droste-Jülshoff von mancher seelischen Vot bitter geschlagen worden. Standesvorurteile der Mutter hemmten die weite Entfaltung der reichen Seele; die Enge des äußeren Lebens spannte sich schmerzhaft um Sehnsucht und Wünsche nach höchstem Werk: all diese Leiden aber gaben dem Werke die Tiese. Annette hat die westfälische Erde in ihrer hintergründigen Schwere der deutschen Dichtung erschlossen. Moor und Vebel und Birken über der zeide, Spuk und Geheimnis rinnen zu geisternden Bildern zusammen. Ganz tief hat die Frau, die man zwang, "gleich einem artigen Kinde" im abgezirkelten Kreis des alten zerkommens sigen zu bleiben, in die ringende Menschenseele und die geheimnisreiche Vatur hineingeschen und in ihrem fraulich erfühlten Werk eine stille, sehr herbe Welt geformt.



Adalbert Stifter

1805-1868

Abalbert Stifter ist immer den großen Kinsamkeiten vertraut gewesen. Viemals hat seine Stimme, die wie das Rauschen des Waldes war, in seiner Zeit den Rückhall gefunden, der ihrer Tiefe Antwort gegeben hätte. Der Junge wuchs aus den böhmisch-österreichischen Wäldern in sein ereignisarmes Leben hinein. Und niemals wieder hat ihn der Wald, in dessen Verzauberung er unlösdar verstrickt blieb, aus seinem Banne gelassen. Wald und Erde, dämmertieses, goldgrünes Dunkel: für diese Wunder sind all die Gestalten in seinen Erzählungen bloße Bilder. Die handelnde Kraft, darin sich Gott und Seele und alle Menschenträume erfüllen, strömt aus der Natur, wo diese am stillsten ist. Keiner hat frömmer in deren Geheimnis hineingelauscht als dieser einsame Mensch, dem sein Jahrhundert fremd war wie die Welt eines anderen Sterns. "Wo ist heute Sammlung, wo ist Ruhe?" hat er in die Leere der Zeit hineingesragt; und als er die bittere Antwort fand, daß die Menge roher, stosslichen Wälder zurück, Diener an ihrer dunklen Schänheit, Priester des ewigen Atems, der durch sie weht.



Ludwig I.

1786-1868

Der bayerische König Ludwig I. hatte bereits als junger Prinz am liebsten mit Künstlern verkehrt. Schwärmerisch dem Glauben an das einige Deutschland der Jukunst verschrieben, kannte er keinen höheren Ruhm, als dem Vaterland Stätten der hohen Kunst zu errichten. So schüttet er über sein Zayernland die fülle seiner Zauten. Die Befreiungshalle wurde ein Tempel für die Gefallenen der freiheitskriege; in der Walhalla am Strome der Vibelungen erstand den großen Deutschen aus allen Jeiten die ewige Ruhmesstätte: wie von kultischen Orten sollte von beiden Werken die Mahnung zum Stolz und zu deutscher Zereitschaft flammengleich in die Zerzen schlagen. Aber die reichste Juld hat der König doch seiner Zauptstadt München geschenkt, deren Straßenzüge des Königs Willen noch im lerzten Steine bezeugen. In sein Jahrhundert hat er edelste Werke hineingestellt: doch ist es ein Zeichen für die Armut der Zeit an der Kraft, hohe Kunst aus eigener Seelenfülle zu schaffen, daß der König und sein Zaumeister Klenze nur in vergangenen Stilen bauten: unter nordischem Simmel öffnen griechische Tempel die Säulenballen.

Gemälde von W. Kaulbach. Aufn. S. Brudmann



Friedrich Schinkel

1781-1841

Wie der bayerische König hat auch friedrich Schinkel, der Märker aus Neuruppin, zu seinen Bauten antike formen verwendet. Alassizistischer Stil hielt damit in Preußens Fauptstadt glorreichen Einzug: die Neue Wache, das Schauspielhaus, das Alte Museum. Aber mit seltsamer Macht hatte der strenge preußische Geist sich in den antiken Formen selbstderrlich durchzusenen gewußt. Wenn die Münchener Bauten prächtig und sonnenfroh in linderer Luft sich breiten, als sosse Sonne Griechenslands selber durch ihre weiten Räume, so sind die Werke Schinkels strenger gerasst, karger in ihrer Pracht, gemessener in ihrem Ahythmus. Virgends trübt übersluß die geordnete Alarheit des Eindrucks. Sparsamkeit bei jeglicher Jutat hebt die gliedernde Grundsorm kräftig und edel heraus; streng und zuchtvoll sind die äußeren formen dem Willen zur schlichtesten und darum besten Gesamtschau untergeordnet. Vur in Preußen war solche Bändigung denkbar. Eigenwillige, streng in sich geschlossen Gesinnung hat das antike Vorbild zu einem neuen Ausdruck preußischer Saltung gewandelt.

Gemälde von Karl Schmidt



Christian Rauch

1777-1857

Klar und vornehm, bei aller inneren Bewegtheit beherrscht, stehen die Bildwerke Christian Rauch in einer Zeit, die sich in ihrem äußeren Treiben immer schneller der Formlosigkeit des Jahrhundertendes zu nähern beginnt. Rauch hat in seinen Denkmälern die großen Gestalten aus Preußens Geschichte gebildet. Unter den Linden in Berlin steht die lange Reihe der feldherrn aus den Ariegen gegen Vapoleon. In Charlottenburg liegt über der Gruft Luisens zart und süß das Denkmal der toten, der schlafenden Königin, deren Gestalt ehrfürchtige Fände formten. Und im Ferzen der Fauptstadt, den weit ausgreisenden Ablerblick über die Reihe der preußischen kührer hinjagend, herrscht Kriedrich der Große: königlich hat der Künstler den König in schimmerndes Erz gegossen; gleich einem siegenden Gotte reitet hier Kriedrich über sein Preußen hin. Christian Rauch war nach Berlin als Kammerdiener gekommen: sein Genius riß ihn hoch und ließ ihn die preußischen Führer groß und ewig gestalten.



Adolf Menzel

1815-1905

Uls Abolf Menzel in Anabenjahren mit seinem Vater aus Breslau nach Berlin überstedelt, muß schon die knappe Strenge, die seinem Leben ihr Zeichen aufdrückt, zerrscherin in seiner Seele gewesen sein. Menzel hat niemals Unterweisung im Zeichnen bekommen. Er ist sein eigener unbestechlicher Lehrer, er prüft und verwirft sein Werk nach eigenem unbestechlichen Urteil, er lernt Geradheit, Schärfe und Ehrlichkeit an seinem eigenen Schaffen zuerst. So wird er Meister, weil er als Suchender sede selbstgefällige Täuschung zu unterdrücken gelernt hat. Alar und streng wirst nun sein Stift, von einem schonungslosen Blick überwacht, die großen Gestalten Preußens aufs Blatt. Als ob ihn magischer Zann bezwinge, vertieft er sich in Friedrich den Großen, zeichnet ihn hundertmal, kerbt ihn in Solz, malt ihn in großen Bildern, spürt mit dem Stift seinem königlichen Geheimnis nach. So hat er Friedrichs Bild geschaffen, wie es für immer im deutschen Bewustssein leben wird. Roch manches andere Werk ist ihm geglückt; doch daß er Friedrichs Jüge zu mythischer Gestaltung gesormt hat, bleibt sein unvergänglicher Ruhm.

Mach Lichtbild 1895. Scherls Bilderdienft



Ulfred Rethel

1816-1859

In der Wirrnis des 19. Jahrhunderts, das viele Schöpferkräfte am Werk sah und bennoch über ber Vielfalt keinen beherrschenden, Binbeit ausstrahlenden Glauben, fanden die preußischen Bunftler den starken inneren Salt in ihrer Bindung an das preußische Erbe: an überlieferte Strenge, an flare und schlichte Größe, an gebandigte Jucht des Gefühls. Unders aber segten sich andere Künstler mit ihrer Jeit auseinander. Auch Alfred Rethel spürte in sich, daß das Jahrhundert in geistiger Sohlheit enden würde. Doch lastender als über die preußischen Meister brach diese Erkenntnis auf den Abeinländer ein. Wenn er darum mit seinen Bildern weit in die fernste Vernangenheit greift, dann ist das wie eine fiebernde flucht aus der Wirrnis in eine Welt gesicherter, überschaubarer Ordnung. So hat er in seine fresken von Karl dem Großen zu Aachen nicht nur den zeitgemäßen Romantikertraum, sondern gugleich die Qual der flucht vor dem eigenen Jahrhundert hineingemalt. Wie ein entsetter Aufschrei aber gellt sein wichtigstes Werk über die Gegenwart bin, der Totentang: so zerrissen, so schmerzlich gebrochen ist dieser Mensch, der am lärmenden, hastenden, demagogischen Geist seines Jahrhunderts leidet, daß er kein tieferes Wort ihm zu sagen hat als die Verkündigung des Todes.



Urnold Böcklin

1827-1901

Abseitig und fern vom Lärme der Zeit gleich Stifter, wie Gottfried Keller an farbe und Leuchten verloren, im Grunde der Seele ein Wissender um die Todestraurigkeit in der Welt gleich Grillparzer oder Rethel, ein Meister von Rang und Gnade in seiner Kunst: so steht der Schweizer Arnold Böcklin in seinem lauten Jahrhundert. Er such der Zeit mit seiner Kunst Inhalt und Sinn zu verleihen, und sie achtet wohl auch dieser Mühe und bewundert redlich das Werk: aber verwandeln läßt sie sich nicht. Da richten die Schöpfermenschen um sich die Zeichen eines ersehnten Reiches der Jusucht auf. Böcklin hat sich in die Vatur und die antike Mythologie gerettet. Da schwelgt er einsam in farben und Lichtern, sein Umgang sind Götter, Vymphen, Vajaden, lichtburchsossen wellt das Meer in fernste Welten der Sehnsucht – aber am Ende des Wegs, der durch Götterschönheit und reich übersonnte Gesilde ging, warten die dunklen Jypressen der Toteninsel, das Schweigen, das nie mehr freigibt, wen es einmal in sich hineingenommen hat. Immer war dieses lockende Schweigen um Böcklin: in blühenden Mannesjahren hat er sich einmal gemalt, wie ihm der Tod seine Lockung ins Ohr geigt.

Lichtbild. Scherle Bilderdienft



Richard Wagner

1813-1883

Mit allen Sinnen stand Richard Wagner in seinem Jahrhundert, und klarer als viele andere hat er es bis in die hintersten Winkel durchschaut. Er trug eine Klammenseele in seiner Brust, war nichts als Wille, Gespanntheit und immer erneute Forderung. So ward er zum großen Widersacher der Zeit. Als er in seinen musikalischen Dramen die germanischen Götter und zelden in den Alltag herabholt, treibt ihn als mächtigste Kraft der Wille, die alten Kämpfergestalten zum Richteramt über die Zeit zu berusen. Die Gier nach dem Gold, die bröckelnde Welt der sterbenden Götter, Zweisel und Frage: all diese Gesahren spiegeln die inneren Pöte von Wagners eigener Zeit. Siegsried aber ist der revolutionäre Verkünder einer erneuerten Ordnung, die von Kraft und Lebendigkeit sprüht. Gegen Unverständnis und Saß hat sich Wagners Werk als eine der seltenen kulturellen Schöpfungen des späten Jahrhunderts durchsen müssen. Mit der Leidenschaft eines Riesen hat Wagner einer seelisch verarmten Welt diese sordernde Kunst entgegengestellt. Sie war ein einziger Rus an die Seelen, sich aus der Ernüchterung des Jahrhunderts herauszureißen.



Unton Bruckner

1824-1896

Richard Wagners feld war die prunkvolle Bühne, sein Mittel die weite Gebärde, seine Leidenschaft der lodernde Kampf gegen die Jeit. Anton Bruckner hingegen schuss lächelnd in weisem Einsiedlertum sein Symphonienwerk, darin noch einmal Bachsches Wollen demütig und kühn durch die Welt klang. Er ist in Oberösterreich geboren. Doch ernster, mit schwereren Lasten bedürdet als die anderen Komponisten aus dem österreichischen Stamm, geht er seine Wege zu Gott. Wie Bach hat auch er die Orgel geliebt, in der die ringende Seele den mächtigsten Mund für die dunklen Gefühle sindet. Da saß er still im Orgelgestühl einer der alten Kirchen des Donaulandes, im deutschen Südosten ein Schickslabruder Johann Sebastian Bachs, fromm und stark in der Seele, weil er von keiner verlogenen Lockung der Zeit seine Gelassenheit stören ließ. Er blied dem Zeitgeiste fern. Denn tiesste Mächte schlossen ihn in ihre Gebundenheit ein: der alte, gesunde Wurzelboden des Bauerntums und die göttliche kerne, der seine Seele die großen Werke entgegenhob.

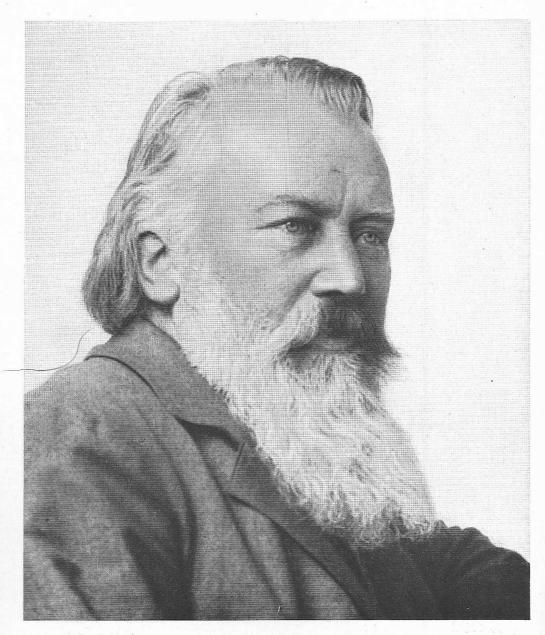

Johannes Brahms

1833-1897

Johannes Brahms wurde in Samburg geboren; in Wien hat er für sein Schaffen die Zeimat gefunden. Er war das Aind sehr armer Leute, doch seine Aunst wurde recht der Ausdruck des in sich beruhenden bürgerlichen Jahrhunderts. Seine Jugendsjahre sind kampfreich gewesen, und geraume Jahre der Wanderschaft gingen ins Land, bis er Wurzeln schlug. Dann wurde er angesehen und bald auch berühmt, wenngleich er den hohen Ruhm der anderen Meister, Wagners und Bruckners, nicht erreicht hat. Seine Aunst folgt gerne dem großen Vorbild, wie es die klassische Musik überliefert. Doch ist er kein bloßer Epigone gewesen, sondern ein Schöpfermensch aus eigener Araft. Ganz starken Anstoß zu neuer Entwicklung hat er dem Liede gegeben, und auch die hohe Musik dankt ihm, dem Meister der klaren Gesinnung und sauberen Arbeit, manche Bereicherung. So steht sein "Requiem" unter den höchsten Werken der musikalischen Aunst: und wie das Schaffen mancher anderen Aünstler der Zeit zur Alage wird, so erklingt auch in diesem Werke ein Abschiedston für die sterbende, seelisch verödende Gegenwart

Lichtbild. Scherle Bilderdienft

## Hufbruch der Wissenschaft

Reiner der großen Künstler des neuen Jahrhunderts hat seiner Zeit ein ehrliches Ja zu sagen gewußt. Sie arbeiten alle tapfer und rastlos sich in die Sintergründe ihrer Epoche hinein, um die Bindung zu sinden, deren jedes hohe Schaffen bedarf; doch immer wieder spüren sie auch bei dieser Mühe, daß sie abseits stehen, denn die wachsten Gedanken der Zeit lausen anderen Lockungen nach. Es ist, als hätte das deutsche Volk während der langen Jahrzehnte, da es schier einzig vom Dichten und Denken beherrscht war, sich mit geistigen Dingen schon übersättigt. Indes die Künstler ratlos beiseite stehen und manchmal klagen, strömt das rauschende Leben der breiten Straßen Erfüllungen zu, die bisher niemand gekannt hat und die in ihrer Fremdheit, in ihren Kätseln, mit ihren erregenden Kossnungen doppelt verführerisch sind.

Das Jahrhundert hat sich mit allen Sinnen der Wissenschaft entgegengeworfen. Doch nicht mehr sind es wie früher die zweckfremden Wissenschaften der Philosophie, der Philologie, der Theologie, sondern die Wissenschaften der irdischen Dinge: die Realitäten ziehen den Menschen an, das neue Jahrhundert verkündet mit lauten Tönen das

Herrentum der Maturwissenschaft.

Deutschland hatte dereinst bereits eine Zeit erlebt, da wache Geister sich mit den Geheimnissen der Natur auseinanderzuserzen begannen: das war, als die lebendigen Kräfte der Geschlechter der Resormationszeit sich in heißem Liser auf alle Wissensgebiete stürzten. Damals aber standen die ersten Naturwissenschaftler, die ersten Entdecker der sernen Erdteile, die ersten modernen Ürzte als wenige Linzelne mitten in der Menge der Philosophen, Dichter, Sprachwissenschaftler und Theologen, die sich einzig mit den Fragen des Geistes besasten. Nunmehr sind diese Maßstäbe umgekehrt: Philosophen und Dichter sind an den Rand des großen Geschehens gedrängt, in der Mitte der Zeit aber stehen wie Zerrscher die großen Entdecker, Ersinder, Sorscher, die Männer des Experiments und der Beobachtung, der Analyse und des mathematisch nüchternen Schlusses. Vicht mehr die Phantasie, sondern die kühle Ersahrung beherrscht die Zeit.

Banz unvermerkt war dieser Wandel gekommen, doch jäh wie eine Revolution hatte er alle alten Gesetze des Denkens umgestoßen. Voch lebte Goethe, als die erste Eisenbahn durch Wiesen und Wälder qualmte. Und noch saß allerorten das alte Gelehrtengeschlecht in Umt und Würden, als man erlebte, daß die begabtesten jungen Leute, die früher Phisologen und Pfarrer geworden waren, mit einem Male nunmehr sich zu naturwissenschaftlichen Sächern gezogen sühlten. Früher hatte der unersättliche Wissensdurst der Deutschen sich mit den spekulativen Methoden der Philosophie die Welt zu erobern gesucht. Der gleiche unersättliche Wissensdurst, der hinter die Dinge kommen will und koste

es Opfer um Opfer, schafft sich nun neue Mittel, verläßt sich nun einzig auf strenge Formen, auf Beobachtung und auf ein scharses Auge. Das Jahrhundert der Technik und der Naturwissenschaft hat einen eigenen neuen Blick in die Welt gebracht. Das Auge früherer Geschlechter schwärmte in Träumerei oder idealer Entstammung. Nun aber rückt es blickscharf und ungetrübt von Empfindung den Erscheinungen sorschend zu Leibe. Sie alle, Techniker, Physiker, Mathematiker, Arzt, haben Augen wie Linsen.

So hat eine neue Weltbezogenheit die Menschen ersaßt, und niemand kann leugnen, daß diese revolutionäre Wendung zum Stoff und zur Kraft unerwartete Schöpferleistung hervorgebracht hat. Wer weiß heute nicht, daß dieser Weg zur Durchforschung des Stoffes sich am Ende im Materialismus totlies? Und dennoch steht Denkmal an Denkmal, Ruhmeszeichen auf Ruhmeszeichen den ganzen Weg entlang. Die neue Medizin, die damals ihre Geseße fand: hat sich der deutsche Geist nicht ungeahnte Reiche erobert, als er Arbeit und Sorge verschwendet, bis ihm eine medizinische Entdeckung nach der anderen die Mühe lohnte? Die neue Chemie und die neue Physik: aus kleinsten, beinahe spielerischen Anfängen schuf sich der Mensch eine Wasse, die die Erde verwandelt hat. Die neue Biologie: in alle Verborgenheiten sandte sie ihre Gedanken hinein, prüfend und voller Bewunderung; ins Ungemessene weitete sich die Welt, je inniger sich der Geist in die kleinsten Körper, in die Wunder von Keim und Plasma, versenkte.

Es wäre nicht nötig gewesen, daß diese Erschließung verborgener Kräfte auch die Dämonen entfesselt hätte, die später, als die Technik kapitalistisch mißbraucht wird, die Welt mit ihrem Wüten verheeren. Niemals mußten der Sturz in den Materialismus, die Knechtung der Seele und die Verstofflichung alles Denkens als die notwendigen Folgen jener wegsuchenden, forschenden Vorstöße des neuen technischen Geistes eintreten. Was Erfinder und Forscher schufen, sollte Werkzeug in der Gewalt des menschlichen Willens sein, Mittel, mit denen der Geist sich des Stoffes und dessen rober, noch ungefügter Kraft zu bemächtigen weiß. Drei Entwicklungsstufen kennt die Geschichte der Technik und damit die Geschichte der ganzen modernen Welt: zuerst erarbeitet sich die Forschung die Gesetze des Weltlaufs und erschließt das Reich der Physik und der Chemie; sodann setzt planender, wirkender, tatnaher Verstand die Theorien in Wirklichkeit um, baut aus ihnen Maschinen, gestaltet aus ihnen technische und darnach wirtschaftliche Macht; dann aber kommt die schwerste Stufe der harten Bewährung, da es die Probe gilt, ob die neue technische Macht den Känden des Menschen entgleitet und wirbelnder Spielball dämonischer Kräfte wird — oder ob der menschliche Wille sie streng zu bändigen weiß....

Doch ist in den Zeiten, da sich zuerst die Wissenschaft auf die Suche nach neuen Gesetzen macht, diese Gesahr noch nicht im leisesten Schimmer zu spüren. Nur die Aufgabe lockt, das Dunkel, der Forscherweg in das Geheimnis der physikalischen, chemischen, geographischen Welt.



Samuel Zahnemann

1755-1843

Die ersten Diener der neuen Gesinnung in der Wissenschaft sind von zwei Kräften beherrscht: einmal durchfährt sie unruhig der Wille zu einer neuen Leistung, von der eine Ahnung unausgesprochen über der Zeit hängt; dann aber ist doch manche Bindung an altes Serkommen da. Samuel Sahnemann hat seine Schulung noch ganz von der alten medizinischen Lehre des 18. Jahrhunderts bekommen. Was damals an medizinischer Kenntnis im Schwang war, stand nicht sonderlich hoch im Wert. Doch trieb vielleicht gerade der Tiesstand des zeitgenössischen Arztums den jungen Doktor dazu, eigene Wege zu suchen. Wie alle Entdecker führen auch ihn Beobachtungen an einem nebensächlichen Vorgang zu weiten Schlüssen. So wird er schon in recht jungen Jahren zum Begründer einer neuen Seilmethode, der Somöopathie. Er hat die in sein Greisenalter hinein schwerse Anstürme auf seine Lehre abwehren müssen. Und wenn sie auch da und dort eingeschränkt werden muste: in der Geschichte der jungen Seilkunde, die das 19. Jahrhundert langsam entwickelt, hält Zahnemann seinen Plaz als Wegbahner unangesochten ein.

Mach Lithographie von Schieferdeder. Grapbifche Sammlung Munchen



Justus von Liebig

1803-1873

Justus Liebig war der Sohn eines kleinen Farbwarenhändlers. Als Junge wußte er sich kein lieberes Treiben, als mit den Drogen aus des Vaters Geschäft Versuche zu machen. Was Spieltrieb schien, war die Besessenbeit des Genies: aus dem schlechten Schüler wird der Begründer der neuen Chemie, die tiefer die Welt verwandelt hat als selbst die Welktrizität. Die Chemie hatte bisber in den Apotheken eine belanglose Rolle gespielt, Silfsmittel, dem man nicht ansah, daß Möglichkeiten von revolutionärer Bedeutung in ihm verdorgen waren. Planmäßig sprengt nun Liebig die engen Grenzen dieser Mißachtung. In jungen Jahren schon hatte er seinen Lehrstuhl bekommen: der wird zur Kanzel, vor der eine wachsende Jüngerschaft sich Belehrung holt. Vamentlich die Chemie der organischen Stosse baut Liebig aus; ohne sie ist das Leben der Vreuzeit nicht denkbar. Und weil der große Gelehrte immer auch die Verbindung zur Wirklichkeit aufrecht erhielt, setzte sein theoretisches Schaffen sich bald in unmittelbare Ersolge um: Liebig hat der Landwirtschaft die Methoden der künstlichen Düngung gezeigt und sie so auf einen neuen Boden gestellt.



Robert Roch

1843-1910

Neben dem Ausbau der Zygiene brachte das I9. Jahrhundert als wichtigstes medizinisches Ereignis den Rampf gegen die großen, menschenmordenden Seuchen. Robert Roch, damals bescheidener Breisarzt, der von einem Landstädtchen aus kranke Bauern und Säusler besuchte, nahm als wichtigstes Mittel im feldzug gegen die Seuche das Mikroskop in Dienst. Da rissen Entdeckungen vor ihm aus, deren jede einen Umsturz alter Meinungen mit sich gebracht hat. Jum ersten Male weist Robert Roch als die Erreger ansteckender Arankheiten Bakterien nach. Unübersehbar in ihrer Bedeutung ist diese Entdeckung gewesen: wenn man als Ursache einer unerklärslichen Seuche ein fremdes Lebewesen erkannte, dann lag es nahe, auch bei anderen Epidemien solch stremden Erregern nachzusahnden. Und wenn man erst die Urheber einer Krankheit beobachten und mit ihnen experimentieren konnte, lag auch die Ausssicht nahe, die Mittel zu sinden, mit denen die kleinen Lebewesen zu vernichten waren. Erst nach Rochs Entdeckungen – er hat den Milzbrands, den Choleras und als schlimmssten den Tuberkelbazillus gefunden – konnte der Kampf gegen die Menschheitssseuchen, der seither Millionen gerettet hat, erfolgreich in Angriff genommen werden.



Rarl Friedrich Gauß

1777-1855

Auf stolzere Ahnenreihen als die Chemie konnte die Mathematik sich berufen. Gerade das deutsche Volk hatte so weltweite Geister wie Ropernikus oder Repler, die ihre Vamen ans Simmelsgewölbe schrieben, hervorgebracht. Aun sindet dies Erbe in Karl Friedrich Gauß einen neuen Vollender. Auch er steht in der Wende zweier Jeitalter, in denen zwei fremde Gesinnungen sich begegnen: die zweckfremde Arbeit an der reinen Idee trifft mit den neuen Gedanken zusammen, die das Ergebnis des abgezogenen Denkens umsegen wollen in greisbar klaren Erfolg. Gauß ist beiden Vötigungen in seinem Werke gefolgt. Der Überlieferung war es gemäß, daß er seine Bücher noch in lateinischer Sprache schrieb, daß er so zweckfremde theoretische Dinge wie die Berechnung von Kometen- und Sternbahnen unternahm, daß er aus reiner Freude an der mathematischen Theorie wichtigste neue Regeln der hohen Rechnung schus. Doch schon greift herrisch die praktische Zeit hinein in dies stille Werk, als Gauß zusammen mit Weber den Telegraphen ersindet, der kurz danach beihelsen wird, der Erde einen neuen Lebensrhythmus zu geben.

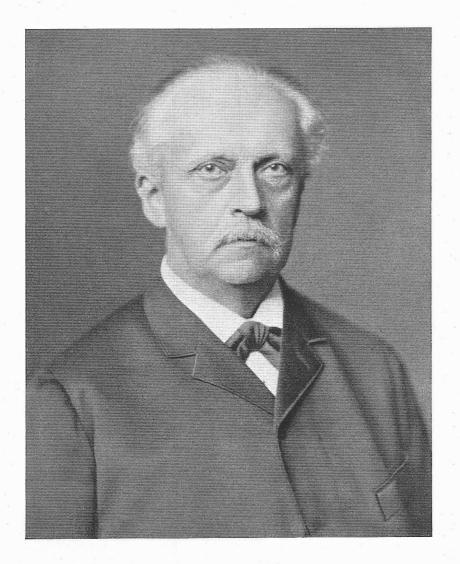

Zermann Zelmholy

1821-1894

Hermann zelmboly hat seinen Aussteig zum Führertum unter den physikalischen forschern nicht ohne manchen Umweg vollziehen können. Iwar stand schon die helle Sehnsucht des Anaben nach den reinen Vaturwissenschaften. Doch hat er zuerst Medizin studiert, ehe er dann den Weg zur Physik sand. Schon immer hatte er freilich die medizinische Tätigkeit mit rein physikalischen Forschungen zu verknüpfen gewußt: die medizinische Lehre vom Auge läßt ihn die physikalischen Gesetze der Optik behandeln – er hat dabei den Augenspiegel erfunden; die medizinische Untersuchung der Verven verknüpft er mit physikalischen Forschungen über Geschwindigkeiten von Vervenreizen; der medizinischen Lehre vom Ohr fügt er physikalische Versuche über den Schall zu. Überall schlägt er so Brücken in die Physik hinüber, die er dann auch sogleich mit seinem Entdeckergeiste erfüllt, als er sich ungehindert ihr widmen kann. Unvergleichliche Korschungen lassen ihn da das noch völlig dunkle Gebiet der Elektrizität erschließen. Als er zum erstenmal die Vratur der elektrischen Schwingungen untersucht, greift er Probleme an, deren Lösung geradenwegs zur Funktechnik führt, also zum echtesken Kind der neuen Zeit.



Ernst Zaeckel

1834-1919

Als der Biologe Ernst Zaeckel gegen das Ende seines Jahrhunderts Weltruhm gewann, war schon deutlich zu sehen, wie leicht die neuen realen Wissenschaften sich in Irrwegen festrennen konnten, aus denen es kein Entweichen mehr gab. Ernst Zaeckel war von Zaus aus Joologe; doch hat er bald die gesamte Biologie in seine Arbeit mit einbezogen. Es ist sein größtes Verdienst, daß er als mutiger Rämpser, der selber neue Wege zu zeigen vermochte, für Darwins umstürzende Lehre von der natürlichen Juchtwahl eintrat: einem ganzen Gelehrtengeschlecht hat er damit berechtigte Jehden geliesert. Doch schoß er weit übers Jiel, als er aus Lehren und Meinungen über rein biologische, diesseitig gebundene Fragen eine neue Religion zu gestalten versuchte. Mit seiner "monistischen" Lehre hat Zaeckel vorgegeben, durch reine Vaturerkenntnis die überirdisch verpsichteten Religionen und jeden Trieb nach einer jenseitigen Zindung ersegen zu können. Das hat den tapferen Gelehrten dem nackten Materialismus nahegebracht; denn Werte der Gläubigkeit lassen sich nie auf die bloße Materie gründen. Saeckel war eine kühne Gestalt seiner Zeit. Doch in die entscheidenden Tiesen zu greisen und ewige Werte zu säen hat er nicht vermocht.

Mufn. Sugo Erfurth Dresden



Gregor Mendel

1822-1884

Während um Saeckel die lauten Kämpfe für oder wider den Darwinismus tobten, in benen der streitbare Mann bis zu äußersten Vorstößen gegen die alten Gesinnungen schritt, untersuchte in einem mährischen Blostergarten ein Augustinermond an Erbsen und Rosen die unbekannten Gesetze der Breuzung und der Vererbung. Er fand, daß sich verschiedene Rassen bei einer Breuzung zwar mischten, doch alsbald wieder nach einer neuen Verbindung die Mischung lösten, so daß die ursprünglichen formen sich rein wieder zeigten. Bemerkenswert schienen dem Monche diese Ergebnisse zwar, boch abnte er nicht, daß er damit ein Geheimnis angerührt hatte, das viele Jahrzehnte später dem deutschen Volk, das vor dem Rassentod stand, die Wege zur Rettung zeigen sollte. Die "Mendelschen Regeln" wurden lang nicht beachtet. Aber in unseren Tagen griff die Wissenschaft von der Vererbung, der Rasse, der Volksgesundung sie wieder auf und fand in ihnen Weisungen, nach denen der Rassentod unseres Volkes in legter Stunde nochmals gebannt werden kann. Um Saedel brandete lauter Rampfruf, doch über sein eigenes Jahrhundert wuchs der Gelehrte nicht hinaus. Den stillen Mendel, um deffen Bedeutung nicht eine Seele wußte, hat erft nach Jahrzehnten eine junge Lehre zum Leben erweckt.



Serdinand von Richthofen

1833-1905

Als die großen Gelehrten des 19. Jahrhunderts mit ihrer Arbeit neue Welten erschlossen, gaben den tiessten Antrieb zu ihrem Werk einzig die Leidenschaften des Wissens selber. Man wollte entdecken, ersinden, Geheimnisse mühsam entschleiern, das Gesetz des Lebens erkennen. Doch den Gedanken, das neu Gesundene auch nugbar zu machen und in klingende Münze, in Besig und Erwerb umzusezen, verband man mit jener Forscherarbeit nur selten. Genau so handeln auch die Geographen dieses Jahrhunderts: sie bereisen die Erde, um sie kennenzulernen, nicht um sie zu erobern und auszunügen. Eine der stärksten Gestalten unter den Dienern der geographischen Wissenschaft ist der schlessische Freiherr Ferdinand von Richthosen zewesen. Seine Reisen sihren ihn in den fernen Osten. Dort sucht er nicht nach Pläzen für Farmen und Faktoreien: er mißt das Land, er nimmt die Gebirge auf, er untersucht die Geoslogie fremder Räume, er hat sich einzig dem Dienst am reinen Wissen verschrieben, selbstlos, zweckfremd, ein Sucher, der die Arbeit von Lebensaltern nur der Erkenntnis weiht, einer der deutschen Weltläuser, die die Erde besahren und an die Ausnungbarkeit ihres Schaffens für sinanzielle Gewinne nicht denken.

## Rampf in Gesellschaft und Staat

Der Ausstieg der Wissenschaft, die großen Entdeckungen auf neuen Wissensgebieten, die neuen Lehren über die Lebensgesetze des Seins ließen das Io. Jahrhundert zu jenem Zeitabschnitt werden, in dem sich das Bild der Welt tieser verwandelt hat als jemals zuvor. In einem einzigen Menschenzalter ist alles entstanden, was unserer Gegenwart den äußeren Lebenszuschnitt verleiht: ungeheuer war diese Leistung – und dennoch blieb sie einzig auf die Wandlung der äußeren Kormen beschränkt. Bald aber sollte sich klar erweisen, daß die Verheißungen dieser neuen Zeit sich anders erstüllten, als man anfänglich ahnte. Bis in den innersten Kern hinein ist das Jahrhundert vom Zwiespalt gestraft, selbst seine leuchtenosten Taten ziehen Verhängnisse hinter sich her.

Es konnte nicht lange dauern, daß die theoretischen Junde, wie Physik und Chemie sie machten, auch umgesent wurden in praktische Wirkung. Erst damit aber seiert das technische Zeitalter Urständ. Ganz andere Vaturen als die ersten Ersorscher führten diese Entwicklung: während die Liebig und Zelmholtz durch strenge wissenschaftliche Schulung gegangen waren und zeitlebens Diener der reinen Wissenschaft blieben, kamen die Zerrscher der neuen technischen Wirklichkeit, die Krupp und Vorsig und Siemens, aus der Ersahrung des Zandwerkertums. Ganz anders war ihre Schau, ganz anders war ihr Erlebnis, ganz anders waren die Ziele, die sie verfolgten. Aus der Theorie wurde Wirklichkeit, aus dem Wissen technische Macht.

Macht ist gut, solange sie dient und solange der Mensch ihr freiwillig die Leidenschaft seiner Arbeit weiht. Aber Macht kann die Grenzen sprengen und von dunklen Gewalten misbraucht werden. Als die neuen technischen Wunder zum Werkzeug entarteten, das die Menschen knechtet und die Gemeinschaft von innen her sprengt, brach grausam das schwere Verderben herein, das lange schon auf seine Stunde gelauert hatte: es ist der Kapitalismus, der dies Verhängnis zum Siege führt. Lange war kapitalissisches Denken vor der wirklich schaffenden Arbeit der großen Techniker und Unternehmer im Sintergrunde geblieben. Bald aber drängt es vor und überschwemmt die Gesinnung der Zeit mit seinen zersenden Giften. Da verschlich der mächtigen technischen Werke für den Ligennung von Banken und Börsen bedient und an die Stelle des hohen Gesenes der Arbeit das Gönengeset vom Ferrenrechte des Gelds auf den Thron hebt.

So sidert in diese Zeit, die die Technik erfand, damit sie dem Menschen diene, der böse Dämonengedanke, den Menschen mit der Maschine ohne Erbarmen zu pressen, damit er schuftend und kronend Prosite erzeuge. Und während sich so der Geist des liberalistischen Verfalls einer starken Wasse des Menschengeistes mißbräuchlich zum Rampf gegen die einsachste Menschenwürde bedient, grollt aus den Tiesen die Stimme entrechteter Massen. Zu innerst in den Rapitalismus verstrickt, entsteht sein unversöhnlicher Seind in der Arbeiterschaft, die nicht als gleichberechtigtes Glied der Gemeinschaft, sondern als Fronvolk für den fressenden Gözen Maschine gemertet wird. Und wieder waltet Verhängnis: während die ersten Arbeitergruppen und Arbeitersührer, deutsche Sandwerkersöhne, den werdenden Stand der Volksgemeinschaft entgegensühren wollen, verschließt sich die kapitalistisch verderbte Schicht der Bestizenden diesen beschwörenden Rusen. Man weiß um das bittere Ende: jüdischer Intellekt organisiert den Marpismus und bemächtigt sich der Arbeiterschaft für volksfremde Zwecke.

So wird in der verlassenen, vergessenen, verachteten Arbeiterschaft der Marxismus wie eine Erlösung begrüßt. Mur da und dort stehen innerhalb der besitzenden Kreise einzelne Manner auf, die das marriftische Gift durch soziale Wohltätigkeit ausrotten wollen. Aber sie scheitern alle, die Stöcker und Abbe und Bodelschwingh, die sich mit sozialen Gedanken tragen; denn der Marxismus hat seine Mauern des Hasses wie unzerstörbare Wälle aufgerichtet. Und doch sind die wenigen mutigen Männer der herrschenden Schicht, die die Notwendigkeit sehen, den ausgestoßenen Arbeiterstand wieder in das Gefüge des Volkes einzubauen, in einer mit Blindheit geschlagenen Zeit wahrhafte Seher gewesen. Während das kapitalistische Bürgertum sich seinen Genüssen hingab und geruhsam seinen Besitz verzinste, lebte in ihnen das Wissen, daß ein geschlossenes Volk vor der Geschichte höheren Wert besäße als eine gesättigte Linzelschicht. Aber ruhlos tobte tron solcher seltenen Linsicht der Klassenkampf durch das zerrissene Volk: und auch der Staat vermochte ihn

nicht zu beenden.

Der deutsche Staat, der über der werdenden Technif, der wuchernden kapitalistischen Wirtschaft, dem hemmungslosen Wahnsinn des Klassenkampfs seine Macht erhebt, stellt sich in diesem Jahrhundert des Zwiespalts für lange Zeit als eine der wenigen klar geleiteten Schöpferleistungen dar. Langsam nur war er emporgewachsen. Die früheste Stufe zum Bismarckschen Reich lag im Jahrhundertbeginn, als mitten im liberalen Verfassungsgeschwätz der deutsche Jollverein Wirklichkeit wurde. Baumeisterliche Staatsmannskunst trat dann erst nach vielen Jahrzehnten wieder hervor, als Bismark sich der Berrschaft in Deutschland versichert. Sein Reich trug die Zeichen der echten Macht: die Autorität, das strenge Soldatentum, die klare Zucht, die geregelte Ordnung, die Kraft, den eigenen Willen stolz zu behaupten. Unerschütterlich war dieses Reich in seinem Machtgefüge gebaut, männlich und streng, fordernd und ohne Schwäche überall dort, wo wirklich staatlicher Unspruch und staatlicher Wille standen. Und doch hat auch hier bald zersenendes Gift Lingang gefunden, als der liberalistisch lockere Zeitgeist von der tonangebenden, innerlich hohlen Gesellschaft auch in den Staat hineinverpflanzt wird.

Da tritt denn neben die Technif, die immer mehr in die Singer der kapitalistischen Wirtschaft gerät, und neben den ursprünglich strengen Bismarckschen Staat, der von der Gesellschaft des Liberalismus zersetzt wird, als dritter Kraftfreis im späten Jahrhundert die Gruppe der Mahner und Warner, die gegen die Spaltungen, Schwächen, Gifte, gegen die Lässigkeit der Gesinnung, gegen Entartungen, gegen die optimistische Leichtfertigkeit des Liberalismus die sorgende Stimme erheben. Denn sie erkennen: wo sich die Auflösung breit macht und keine der uralten Tafeln unangefochten bleibt, wo die ewigen Mächte Volk und Gemeinschaft, Bindung und Glaube in Sohn und Spott getaucht werden, wo der rauschende Tanz in höherem Rang steht als die staatenbauende, volkserhaltende Zucht: da ist ein Geschlecht in

der Tiefe, in seinen Instinkten, erkrankt.

Es sind nur wenige einsame Seber, die das schreckhafte Ende dieses Jahr-hunderts qualt. Sie schreien ihre Bedrängung in die Menge hinein, geifielnd, flehend, sie fliehen vor der Schrecknis der Zeit, die ihren Grabern entgegentanzt, in die Stille und kehren von fernen Bergen wieder zurück auf die hallenden Märkte, um nochmals zu mahnen - doch ihre Stimme verliert sich in eisiger Linsamkeit, denn das Geschlecht, dem sie gilt, tanzt sich in immer neue Täuschung hinein...

Mit dem Versprechen zu nie gesehener Leistung hatte die neue Epoche dereinst begonnen. Unwahrscheinliches hatte im Lauf der Jahrzehnte ihr Geist ge-Schaffen. Doch da er den Einbruch der dämonischen Mächte des Verfalls, der Spaltung und der Vereinzelung nicht zu hindern vermochte, gleitet die Zeit auf Abgründe zu: und so verdunkelt den hohlen Jubel eines leichten Spätlingsgeschlechts immer grauer die Klage der Weisen, die das Ende hellsichtig ahnen.



August Borsig

1804-1854

Aus gefündesten Schichten war im Jahrhundert der Wirtschaft, das im Rampfe zwischen entfesseltem Reichtum und barbender Rechtlosigkeit enden sollte, die Braft für seine technische Leiftung emporgewachsen. Die führenden Männer des technischen Aufstiegs sind aus dem gefestigten Sandwerk gekommen und haben aus eigenem Ronnen sich ihre führerstellung erdient: Menschen der Arbeit und Diener an einem Werk, das als Schöpfung und nicht als Quelle für leichten Profit zur Leistung spornt. August Borsig war Jimmermannssohn und hatte erst das Gewerbe des Vaters erlernt, ebe er sich die einfachste Kenntnis in technischen Fragen aneignen konnte. Richt die Schulen forderten ihn, sondern die Arbeit an Werkbank und Amboß. Während er hier sein Konnen ruftet, schweift er im Geist jeder Möglichkeit nach, sich in den Aufstieg der Technik mit einzuschalten. Schnell erkennt er so die Jukunft der Gisenbahn und grundet icon 1837 mit wenigen Arbeitern die erfte deutsche Cofomotivenfabrik. Jah reißt dann die Entwicklung der Jeit auch Borfigs kleines Werk in ihren gewaltsamen Aufstieg: nach einigen Jahrzehnten bereits ift aus der Werkstatt ein Riesenbetrieb geworden, der jahrlich Tausende von Maschinen liefert, der eigene Bisenwerke, Roblenfelder, Sochofenanlagen besitzt.

Gemälde von grang Krüger



Werner Siemens

1816-1892

Der Gutspächtersohn Werner Siemens hatte lange Jahre so gut im Zeere gedient, als ob er dereinst nach regelrecht beschlossener Laufbahn in grauen Ehren den Abschied zu nehmen gedächte. Doch schon den jungen Leutnant schied seltsame Reigung zu Physik und Chemie von den nur militärisch denkenden Kameraden. Als ihm gar die ersten elektrischen Erfindungen glücken, läßt seine technische Leidenschaft ihn nicht wieder los. Bald verbindet er sie auch mit dem foldatischen Dienst: so hat er die erste Seemine gelegt, die elektrisch entzündet wurde, und als man die ersten Versuche mit dem neu erfundenen Telegraphen anstellte, hat Siemens sogleich mit verbeffernden Vorschlägen die Erfindung gefördert. Damals, um die Jahrhundertmitte, hat er das Seer verlaffen, um seine eigenen Suhrerwege zu geben. Er grundete die Telegraphenfabrik Siemens und Salske, die große Überlandstrecken für Telegraphie anlegt, die die Uberseetelegraphie entwickelt, die in der ganzen Welt gesucht wird, wo Meisterleiftungen nötig sind. Als Siemens dann gar den ersten Schritt zur Erfindung der Dynamomaschine tut, bricht ein neues Zeitalter an: denn erst der Dynamo liefert die Blektrizität als die billige Massenkraft, ohne die die Gegenwart nicht mehr befteben fann.



Alfred Krupp

1812-1887

Auch Alfred Krupp hat als kleiner Werkstattbesiger seine Arbeit begonnen. Als er die Sammerschmiede des Vaters selbst übernahm, zählte er 14 Jahre. Juweilen hat er gehungert, um den Betrieb weiterführen zu können. Die große Leidenschaft seines Lebens war die Suche nach einem brauchbaren Gußtahl. Schon sein Vater hatte das schmale Vermögen an diese Frage verschwendet, und auch der Sohn sent jeden kleinsten Gewinn für neue Versuche ein, brauchbare Mischungen zu gewinnen. Immer glücklicher werden allmählich die vielen Ergebnisse dieser rastlosen Arbeit. Bald zeigt der junge Meister auf Weltausstellungen Gußstahlerzeugnisse von einem Wert, der das Erstaunen der Fachwelt erregt. Damit aber nähert er sich seinem Ziel: er stellt die Erkindung in den Dienst seines Landes und gießt dem preußischen zeer die ersten modernen Kanonen. Vun weiß er auch um den Auftrag, den das Schicksal ihm stellte, als es ihn ruhelos immer neuen Verbesserungen nachforschen ließ: Krupps Fabrik, die mit 4 Arbeitern angefangen, wird die Wassenschmiede des Reiches, Serzpunkt der deutschen militärischen Kraft, an dem Jehntausende deutscher Menschen für die Verteidigung ihrer Seimat schaffen.

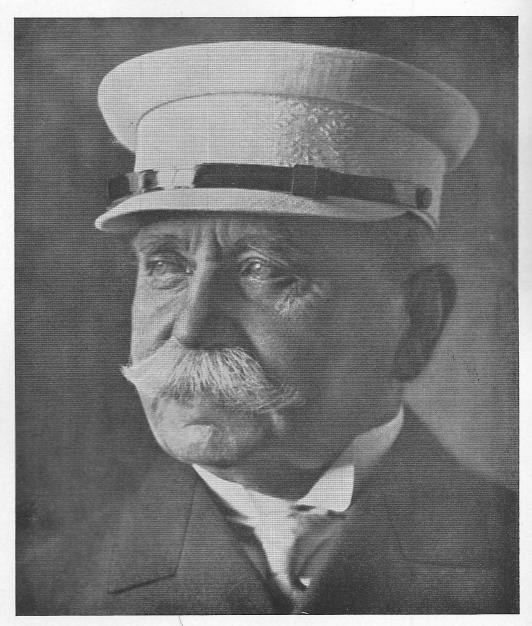

Serdinand Graf Zeppelin

1838-1917

Während im Auhrgebiet die Aruppschen Sämmer dröhnen, Borsigsche Lokomotiven das Reich durchfahren und die Geräte von Siemens in die Jaushaltezu dringen beginnen, rätselt am Bodensee ein alter Soldat über die Mittel, wie auch das Luftreich dem technischen Willen der Jeit gebeugt werden könnte. Wohl kannte man seit einem Jahrbundert Gasballone, die dem Jufall des Windes ausgeliesert sind. Jeppelin aber möchte die Luft nach eigenem Willen durchfahren. Er rechnet und plant und baut und wirft sein Vermögen einem Traume hin, der allen Siebengescheiten als Wahngedanke eines Irren erscheint. Selten wurde ein Plan so bös verleumdet und so giftig verspottet wie die Idee des Ienkbaren Luftschiffs. Und selten hat in jener lästernden, hohlen und glaubenslosen Zeit ein Mensch so brennend dem Stern vertraut, der wie ein Schicksal über ihm hing. Allem Widerstande zum Trog, unberührt von dem blöden Gelächter, hat der Graf sich in seine Arbeit vergraben, bis sich mächtig und stolz die Erfüllung fügte. Sein Luftschiff sliegt und erobert dem Menschen ein neues Reich. Wieder hatte ein Mann seiner entgötterten Zeit bewiesen, daß alle Schöpfung nur aus dem Glauben kommt.

Mufn. Luftichiffbau Jeppelin, griedrichshafen a. B.

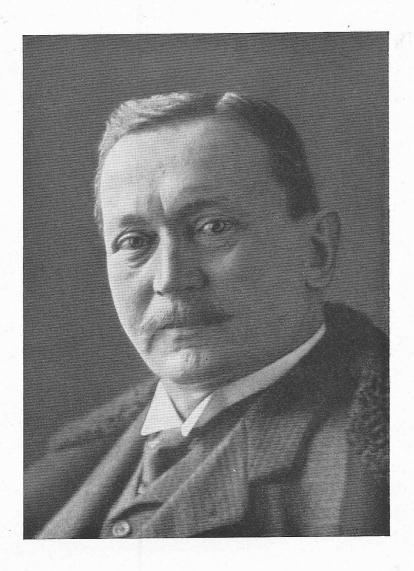

zermann von Wißmann

1853-1905

Die germanische Unruhe war es, die die Ersinder nach immer kühneren Plänen ausschauen ließ. Den einen trieb sie einem verborgenen Gesetz der Vatur nach, den anderen lockte sie mit den uralten Wielandträumen. Die gleiche Sehnsucht zum Unbekannten lockte die großen Forscher in die dunkelsten Öden des Erdballs. Vamentlich Afrika reizte mit seinen verborgenen Wundern, und weil im Verlauf des Jahrhunderts der Gedanke an Rolonien immer vertrauter wurde, verband sich bald die Leidenschaft des geographischen Forschers mit der Aussicht auf Landgewinn für das Reich. Fermann Wißmann, ursprünglich Offizier, wurde von beiden Veigungen in die Fremde getrieben. Seine ersten Fahrten ins Innere Afrikas dienten einzig erdkundlichen Iwecken, waren von Forschersreude, von der Lust am Abenteuer, von der unbezähmbaren Leidenschaft des Fernwehs eingegeben. So hat er als erster Weißer in den achtziger Jahren das mittlere Afrika von Westen nach Osten durchquert. Später kamen seine Ersahrungen auch dem Reiche zugute, als er in unserer ostafrikanischen Rolonie Araberausstände niederwarf und am Ende zum Gouverneur ernannt wurde.



Rarl Peters

1856-1918

Wohl der ruhloseste Geist unter den deutschen Aolonisatoren ist Karl Peters gewesen, Staatsmann und Abenteurer in einer Gestalt, beherrscht von federndem Willen, von einem Ehrgeiz getrieben, den keine Rücksicht auf Bedenken und Iweckmäßigkeiten von einem Plane zurückhält, ein Mensch des jähen Entschlusses, in eisenhartem Trog einem begonnenen Werk bis zum legten treu. Schon als blutjunger Mann hatte er erfahrene Kausseute für koloniale Pläne zu erwärmen gewußt. Als sich das Reich seinen Wünschen verschloß, die scheinbar allzu phantastisch aus diesem schweisenden Menschen sprudelten, rüstete er auf eigene Faust seine Reisen aus. Als Abenteurerplan ganz großen Stils erscheint sein Unternehmen, da er mit einer Jandvoll Trägern in das innere Ostafrika dringt, um nun nach eigenem Ermessen mit jedem nächstehen Jäuptling Abtretungsverträge über Riesengebiete zu schließen. Keine Behörde im Reich billigt das Unternehmen. Aber er sichert sich Landstrich um Landstrich, und am Ende stellt er seinen Erwerb unter den Schuz des Reichs: ein kühner, zupackender Geist hat so für Deutschland auf eigene Gesahr eines der reichsten Außengebiete, unsere Kolonie Ostafrika, erworben.



Adolf Lüderitz

1834-1886

Uls Deutschland Rolonien erwarb, stand es zugleich vor einer Motwendigkeit und einer Gefahr: dem 3wange, herrenlosen Besitz in Ubersee zu ergreifen, konnte es schwerlich entgeben, wenn es in einem Zeitalter, das der Weltwirtschaft fronte, sich gleichberechtigt behaupten wollte; doch mit dem Eintritt in diesen Wirtschaftskampf förderte es zugleich den Rapitalismus, der die Frage der Rolonien nicht vom Standpunkt der staatlichen Macht, sondern allein nach der finanziellen Brauchbarkeit beurteilt. In der Geschichte Deutsch-Sudwests zeigt sich der Zwiespalt zwischen dem kapitalistischen Mugen und bem Sobeitsgedanken des Staats besonders klar. Der Bremer Großkaufmann Lüberin hatte bie besten Plane ber Subwestafrikanischen Bufte erworben. Dann hatte das Reich Bufte und ginterland unter staatlichen Schutz gestellt: der Staat hatte somit dem Raufmann gedient. Lüderin felber war ein kuhner, wagender Mann, mit dem weiten Blick des Sanseaten begabt, ein Mensch der Singabe bis zum forschertod in den Brandungswellen bei der Branjemundung. Die Rolonie, ju deren Erwerb er den Unftoß gab, gedieh erft dann, als der Einfluß der Fapitalistischen Siedlungsgesellschaften, die durch Bodenspekulationen den Aufstieg hemmten, gebrochen und dem Staat die Oberhoheit gesichert war.

Mach einem Lichtbild



Wilhelm Weitling

1808-1871

Uls die kapitalistische Wirtschaft sich wie ein Moloch über die Ferzen legte, wurde ein ganzer Stand das Opfer der Zeitenwende. Das Jandwerk unterlag der Maschine und gab ihr seine Sohne in Dienst; die jungen Zauern rissen sich von der Scholle und ichmolzen mit den Sandwerkerschnen zum rechtlofen vierten Stande gufammen : und alle suchten in dem heillosen Dasein, in das sie geraten waren, Sinn und Würde und Recht. Ein beutscher Schneibergeselle ift es gewesen, der diesem Trieb zu gleichberechtigter Geltung berzbeiße Worte lieb. Wilhelm Weitling hatte selber als Sandwerksbursch die Wote des jungen Stands genugsam erfahren. Da schrieb er die Sehnsuchtsträume der werdenden Schicht in seinen Buchern nieder. Manche Utopie hängt luftig und blaß über dem Bild, doch bis in die Tiefen der Seele greifen die Worte hinein, die von der kommenden neuen Ordnung der aus den Jugen geratenen Gesellschaft sprechen. Mark bat später die Arbeiterschaft aus der Ganzbeit des Volkes berausgeriffen; aber die ersten Arbeiterführer aus deutschem Blut hatten sie einst zu einem Blied der Gemeinschaft machen wollen. Es ist ein Sinnbild, daß der deutsche Urbeiter Weitling arm und verkannt in Amerika untergegangen ist, während die Seimat im wilden Klassenkampf der marristischen Aufwiegelung tobte.



Ernst Abbe

1840-1905

Die großen Kührer der Industrie, soweit sie selber in ihrer Jugend die Pot der unteren Stände erfahren, hatten vielsach der Arbeiterschaft ihrer Werke Erleichterungen gewährt: Siedlungswohnungen, Krankenkassen, Versicherungsmöglickkeiten. Den weitesten Schritt zu einem gerechten Ausgleich zwischen Arbeit und Kapital hat der große Physiker Abbe getan. Er war der Sohn eines armen, charakterstarken, strebenden Spinnarbeiters. Aus eigenem Können hat er sich darbend zum Gelehrten emporgeschafft. Als er dann später seine wissenschaftliche Mitarbeit dem kleinen Linsenschleiser Carl Zeiß lieh, wuchs dessen Werkstatt schnell zum größten optischen Unternehmen der Welt. Abbe ist bald Alleinbesiger des Werkes geworden: da hielt er die Macht in Sänden, seine sozialen Reformideen kühn zu verwirklichen. In edler Liebe zum Arbeitskameraden geht er gegen die alten Mißstände innerhalb seines eigenen Machtbereiches vor: der Arbeiter wird am Gewinn des Unternehmens beteiligt, weil er ihn mitschaffen half; die Arbeitszeit wird möglichst verkürzt; in seinem menschlichen Wert sieht der handarbeitende Stand genau so hoch wie die anderen Stände. Mitten in der kapitalistischen Blütezeit ist Abbe einer der ersten Sozialisten der Tat gewesen.

Mach einem Lichtbild



Friedrich von Bodelschwingh

1831-1910

Als das Massenlend sich immer tiefer in die unteren Stände hineinfraß, haben auch einzelne Kirchenmänner die Vot erkannt und nicht mehr, wie die großen Massen der besigenden Schicht, die Augen vor der sozialen Frage verschlossen. Es lag in der Wesensart der Priester begründet, daß sie den krassen Misstand einzig mit dem Trost der christlichen Liebestätigkeitzu lindern versuchten. Das war nun gewiß keine bleibende Lösung und führte auch keinen Ausgleich der klassenden Gegensäge in der kapitalistischen Welt herbei. Aber es war ein erstes Milderungsmittel für die verderbliche Vot. Friedrich von Bodelschwingh, der zuerst Landwirt gewesen war und dann Passor wurde, weil er dem darbenden Vächsten dienen wollte, hat dieser sozialen Silfstätigkeit – der Armenpslege, der Wandererfürsorge – in seinen Anstalten Bethel und Wilhelmsdorf den breiten organisatorischen Rahmen geschaffen. Reicher Segen ging von dem Werke aus. Und doch ließ der Kamps gegen die soziale Vot nur dort sich gewinnen, wo man anstelle herablassender Mildtätigkeit die kolgerung aus der Erkenntnis zog, daß das Arbeitertum nichts anderes brauchte als soziale, politische, menschliche Gleichberechtigung.



Adolf Stöcker

1835-1909

Welt bligklar erkannte, daß man mit Mildtätigkeit allein den Arbeiter weder aus seiner Vot noch aus seinem wachsenden Saß gegen die Alassenkämpser von oben berausreißen konnte. Wer der marristischen Lockung erfolgreich begegnen wollte, mußte den Arbeiterstand in seinen Charakterwerten als gleichberechtigt erkennen. Adolf Stöcker, Sosprediger der Preußischen Majestät, Glied der obersten Schicht der Gesellschaft, die im Arbeiterstand den Serd aller Laster und aller Drohungen sieht, wagt die ungeheure Tat, vom Recht dieses Standes zu sprechen, seine Unentbehrlichkeit zu verkünden, mit der Christlichessatzen Partei eine Bewegung ins Leben zu rusen, die die Arbeiterschaft hineinsühren will in den bestehenden Staat, um soziale und nationale Araft eng zu verschweißen. Der große Kanzelredner sieht abends in rauchigen Massenversammlungen, bezubelt wie ze ein Kührer des Volks, ein großer Sasser, weil er voll brennender Liebe steckt, und spricht zur Arbeiterschaft von ihrer wahren Bindung an die Gemeinschaft. Stöckers Werk ist wieder verslackert, aber es hatte für einen Augenblick in die ferne Jukunft geleuchtet.

Aufn. Scherle Bilderdienft



Friedrich List

1789-1846

Es hatte mancher Jahrzehnte bedurft, bis die Wirtschaft sich zu ihrer hohen Blüte entwickelt hatte und bis zusammen mit dem eintretenden kapitalistischen Mißstand die soziale frage als die Lebensaufgabe der Zeit erschien. Geraumer Jahrzehnte bedurfte auch das Werden des Staates; ehe Bismarck das Reich fügt, ist manche Sehnsucht ins Blaue gestiegen, weil sie auf der widrigen Erde kein festes Saus bauen konnte. Schon in den zwanziger Jahren hatte der schwäbische Volkswirtschaftler friedrich List an die Idee des Einheitsreichs seine Gedanken gehängt. Doch während Manner wie Uhland diese Traume mit dem Schimmer romantischen Denkens umwoben, sah List mit nüchternstem Blick in die Wirklichkeit: schon die Entwicklung der Wirtschaft, der Industrie und des Verkehrs zwänge die Einheit herbei. In seinem "Sandels- und Gewerbeverein" hat er für diese deutsche Kinheit geworben. Da sperrte ihn engstirniger Partikularismus in eine Festung der Reaktion und zwang ihn endlich zur Auswanderung nach Amerika. Erst im Jollverein von 1833 finden Lists Lehren die leuchtende Auferstehung. Doch als er auch jest noch mit keinem seiner neuen Vorschläge durchdrang, hat er in legter Verzweiflung dem echolosen Leben felber ein Ende gesent.



Friedrich von Mog

1775-1830

Bis zur Zingabe allen persönlichen Gutes und selbst der persönlichen Freiheit hatte List für die Wirtschaftseinheit in Deutschland gerungen. Doch während ihn noch der Eigennug der kleinen Bundesfürsten verfolgte, schuf in der Stille einer Ranzlei in Preußen altes, geschultes Beamtentum den Träumen der Linheit den ersten politischen Rahmen. Unter der Leitung von Friedrich von Mog schließen die deutschen Aleinstaaten mit preußischer Führung einen Jollverein ab. Bis zu diesem Zeitpunkt sperrten in Deutschland beinahe nach jeder Tagereise Jollschranken die Straßen; beinahe jeder Gau schenkte den Wein nach einem anderen Maß; heillos war die Verwirrung, an deren Lösung sich kein Politiker wagte. Mog war im hohen Beamtentum groß geworden, aber er war nicht im bürokratischen Schema erstarrt. Während die Rlügler, Bedenkler und Jauderer immer nur wie gebannt auf Metternich starren, der damals noch den Potentaten im Deutschen Bunde diktierte, löst Mog den preußischen Staat aus seiner wirtschaftlichen Bindung an dieses erstarrte System. Mit der Schassung des Jollvereins war die erste Stuse erbaut, über die nach Jahrzehnten Bismark zur Gründung des Reichs schreiten sollte.

Zeichnung von S. Krüger



Raiser Wilhelm I.

1797-1888

Prinz Wilhelm von Preußen ging schon in eisgrauem Haar, da wies ihm das Schickfal seinen geschicktlichen Auftrag. Er war noch ein Anabe, als er mit seiner Mutter, der Königin Luise, vor Vapoleons Zeeren ins winterliche Ostpreußen sloh. Er war ein reiser Mann, als ihn der lärmende Pöbel der Märzrevolution 1848 erbittert verfolgte, weil er das preußische Zeer und die preußische Ehre dem liberalen Geschwär nicht ausliesern wollte. Er schien als Bruder des Königs für immer dazu bestimmt, neben dem Thron zu stehen und seine Araft an geringeres Werk zu verschwenden, als es die Jührung des Landes war. Doch plöglich rief ihn das Schicksal zum Amt: der Tod des Königs macht den Prinzen von Preußen zum preußischen Zerrscher. Ein märkischer Junker, Otto von Bismarck, bei allen Bedenklern als jäher Waghals verschrien, vom König selber ansänglich nur mit Argwohn betrachtet, ist sein Schicksal geworden. Selten nur hat ein Ferrscher von innerem Rang sich so vor seinem treuesten Diener gebeugt wie dieser greise König von Preußen vor Bismarck, der das neue Reich geschaffen hat. Selten ließ, tron mancher Bedenken, ein fürst die Getreuen so schrenkenlos walten.

Gemalde von G. Richter. Photogr. Gef. Berlin



Otto von Bismarck

1815-1898

Als Bismarck mit einer Kraft, als wuchte er findlingsblöcke übereinander, sein Reich erbaut, tront er der schwächlichen, seichten, von allen Lüsten nach leerem Besig und flitterndem Schein verderbten Gesinnung der Zeit entgegen. Die tiessten Mächte des Schöpfermenschen, das alte Blut und die wurzelstarken Ströme der Erde, waren mit diesem dämonischen Manne in ein mechanisches Zeitalter eingebrochen. Er hat ein Werk in sein Jahrhundert hineingestellt, das auch noch standhielt, als Unsähigkeit, Schwäche und endlich gar die Stürme des Großen Krieges mit wildestem Anprall drohten. Bis zu dem schweren Tag der Entlassung stand er einsam im zerrissenen Volk, rubloser Kämpfer um Werk und Kraft, in seinem Ausbegehren wie in seiner Demut, in den gewaltigen Spannungen seiner Seele von derzerklüsteten Zeit nicht verstandenund grade darum ein ragender zeld über dem zänkischen Vichts. Erst als ihn der junge Enkel des alten Kaisers aus seinem Amt entließ, kam eine der seltenen deutschen Bessungen über das Volk: da merkte es jählings, welch Säule man leichthin gebrochen hatte, – und erschüttert strömt es zu dem verlassenen Mann, der das Reich errichtet hatte und nun als greiser Süter und Mahner im Sachsenwalde sint.

Lichtbild Pilary, Riffingen 1890. Photogr. Gef. Berlin



Zelmut von Moltke

1800-1891

Dem deutschen Volk hat Bismarck das einige Reich errungen. Doch niemals hätte dies Werk fich gefügt, wenn nicht dem Rangler die icharfe Waffe des preußischen Seeres zu Diensten gestanden wäre. Zelmut von Moltke hat dieses Zeer zum Siege geführt. Frühzeitig icon 30g man den fähigen Offizier zu besonderen Diensten beran: so bat er in den dreißiger Jahren das turfische Seer nach preußischem Mufter geschult. Doch erst die strenge, fordernde Arbeit im Generalstab läßt ihn die Sähigkeiten, die er dem Vaterlande entgegengubringen hat, bis jum außersten nugen. Seit Scharnhorfts Tagen hatte der preußische Generalstab immer nur tuchtige Chefs erlebt. Mit Moltke aber tritt wieder ein Geist ein, der ebenburtig neben dem Genius Scharnhorsts steht. Das preußische Zeer, von Moltke zu bester Schlagkraft erzogen, hat unter seinem Befehl die Ariege gegen Danemark, Sabsburg und Frankreich geschlagen, um das einige Reich zu gewinnen. Der Generalfeldmarschall aber, der Sieger von Boniggrät und von Sedan, Stratege von kühnstem Juschnitt in seinen neuen Gedanken, wird vielen Geschlechtern von Offizieren jum Inbegriff lautersten Preußentums: streng und edel, hochsliegend und kühn, verschwiegen und seinem Werke treu, so geht er in Bismard's Gefolgschaft durch die deutsche Geschichte.



Albrecht von Roon

1803-1879

Moltke hatte das preußische zeer und dessen Offizierstab unübertrefflich geschult und dann zu weltgeschichtlichen Siegen geführt. Doch vorher hat Albrecht von Roon als preußischer Ariegsminister dem Zeere die äußere korm gegeben. Zeere sind lebendige Körper, empsindlich gegen jede Vernachlässigung, am tiessten aber von der Gesahr des Erstarrens bedroht. Wenn nicht ein blickscharfer Wächter unaushörlich Geschmeidigkeit, Schlagkraft, Gewandtheit des Willens und der Entschlüsse prüft; wenn nicht soldatisches Denken in regster Lebendigkeit immer der Zeit vorauseilt, erhebt sogleich die Drohung ihr Zaupt, daß dieses zeer aus Starrheit, Gemächlichkeit, mangelnder Rüstung versagen könnte. Auch die Zeere, die Scharnhorst geschult, mußten sich wandeln: Albrecht von Roon hat die Wandlung vollzogen und als großer Organisator das preußische Zeer auf den Stand der verwandelten Zeit gebracht. Als er sich dabei mit üblen parlamentarischen Störern herumschlagen mußte, hat er dem Rönig als unerbittlichen Kampsgenossen Otto von Vismarck empsohlen. Um nichts geringer wiegt diese Tat als die Seereserneuerung selber.

Mach einem Lichtbild



Rarl Schurz

1829-1906

Indes sich in der zeimat das deutsche Volk nach langer, vielzähriger Mühe in einem einigen Reiche sammelt, war das Deutschtum des Auslands in der Regel ohne Jührer geblieben. Seit vielen Jahrzehnten ging deutsches Blut im fremden Volkstum verloren, und alle Bindung an Muttererde und übererbte Kultur löste sich schnell. Varmentlich in Amerika wurden die Zunderttausende Deutscher vom fremden Volkstum schnell ausgesogen. Sie hatten die Zeimat verlassen, weil die ferne mit Hoffnungen lockte, weil zu Haus der Erwerd zu gering war, oder gar weil die Politik deutscher Kleinstaatlichkeit alles freiere Denken vertrieb. Auch Karl Schurz war aus politischen Gründen nach Amerika ausgewandert. Keiner zeigt klarer, welchen Verlust an Schöpferkräften Deutschland mit dieser Auswanderung ersuhr: schnell war der sähige Mann in Amerika zu hoher politischer Geltung gestiegen, war Gesandter, General, Senator, Minister geworden – ein deutscher Mensch von achtunggebietender Macht im Dienst eines fremden Staates. Auch das Deutschtum Amerikas hat seine führende Sand gespürt: er war es, der die Deutschen zu Zünden zusammenschloß, damit sie ihrem Volkstum möglichst lange erhalten blieben.

Mach einem Gemalde



Georg Daniel Teutsch

1817-1893

Rarl Schurz betrieb seine Arbeit für das Deutschtum Amerikas als Staatsmann; er wollte wenigstens alte Erinnerung retten. Bin anderer führer deutscher Volksgruppen im Ausland, der siebenburgische Sachsenbischof Daniel Teutsch, rettet mit feiner Urbeit eine uralte, ftarke, aus deutschem Blute gewachsene Aultur. Die "Sachsen" in Siebenbürgen siedelten seit Jahrhunderten im Schuge der Arone Ungarns und waren mitten unter Madjaren, Jigeunern, Rumanen in ihrer neuen Seimat zu einer Insel beutscher Sprache und höchster beutscher Bauernkultur zusammengewachsen. Was Siebenbürgen an inneren Werten, an Schätzen des Ackerbaus, an alter Araft der Städte, an politischem führertum befaß, verdankt es einzig den deutschen Siedlern. Alls Ungarn daranging, diesen geschlossenen Raum zu madjarisieren, schlossen sich um den Bischof der evangelischen Birche in Siebenburgen, um Daniel Teutsch, die Bebrobten zusammen. Daniel Teutsch war als Kirchenmann wie kein anderer mit den Schwächen und Stärken des Stammes vertraut: im Rampfe gegen die Überfremdung hat er den Sachsen das Deutschtum gerettet. Als er dann seine "Geschichte der Siebenburger Sachfen" fdrieb, hatte ber beutsche Stamm ein Buch in seinem Besin, bas die Gewissen wedte und den volkischen Stolz wie kein anderes scharfte.



Leopold von Ranke

1795-1886

Politische und militärische Kraft schusen aus einem Staatengewirr das Reich. Während so vor den Augen der Zeitgenossen echte Geschichte gemacht wurde, wuchs in Deutschland, schon seit den Befreiungskriegen angeregt durch den mächtigen Willen zum Staat, auch eine neue Lehre von der Geschichte auf. Leopold Ranke wird mit Recht der Begründer der neuen Geschichtsschreibung genannt. Denn was er als erster neuerer Forscher in diese alte Wissenschaft einführt, ist der Gedanke, den in der Philosophie schon Zegel vertreten hatte, daß wahre Geschichte nur in der Auseinandersezung der großen staatlichen Mächte als der edelsten Formen menschlichen Geistes ablause. Ranke sah in die Geschichte mit einem wahrhaft politischen Blick. Iwar hat der zurückgezogene Gelehrte die neue, brennend politische Schau nur als kühler Korscher gewagt, der die Gewichte gerecht verteilt und der Geschichte das Amt versagt, Gesinnung zu bilden. Doch steht sein Werk so unangetastet in seiner Külle und der Tiefe seiner Gesinnung, daß es für immer der Quell sein wird, den Durst nach geschichtlicher Einsicht zu stillen.



Zeinrich von Treitschke

1834-1896

War Ranke der ruhige forscher, so ging zeinrich von Treitschke als lodernder Aufer durch seine Zeit. Der tiessten Potwendigkeit, die dem deutschen Volke gestellt war, hat er die werbende Stimme geliehen: er sah, daß Deutschland in einem streng geschlossenen Staat sich zusammensinden müsse, um sich den Machtrang zu erringen, der ihm nach seiner inneren Araft gedühre. So wurde der forscher zum zerold des Zismarckschen Reichs, Vorkämpfer der Einheit, einer der wenigen Träger geistigen Guts, der vorbehaltlos die Tiefe und die Potwendigkeit der Schöpfung Vismarcks erkannte. Reiner hat mit so slammenden Worten, die sich in die Seele wie feuer fressen, dem Werke des Aanzlers gedient. Denn Treitschke hat zitternd und sorgend auch die schwerzste Gefahr gesehen, die im Gebälk des Vismarckschen Staate saß; während der Ranzler einsam und immer einsamer werkte, hasten, durch Alüste von ihm getrennt, die Massen staatssfremden Zielen nach. Treitschke warf sich in diesen Abgrund hinein; sein Geschichtswerk sollte die Brücke sein, über die der Zeitgeist zum Staate hinsinden Könne. Doch der Zeitgeist trieb weiter auf seiner liberalistischen Zahn. Staat und Gesellschaft kanden sich nicht im gemeinsamen Dienst.

Gemälde von Teschendorf



Arthur Schopenhauer

1788-1860

Arthur Schopenhauer hatte sein philosophisches Zauptwerk, "Die Welt als Wille und Vorstellung", noch in der Goethezeit geschrieben. Doch niemand achtete damals des Buchs; denn in seiner dufteren Saltung, die als höchste Erkenntnis lehrte, daß por der sinnlofen Qual der Welt nur der Ausweg in den Verzicht übrig fei, griff es weit in die Jukunft hinein, in die späteren Jahrzehnte der wachsenden Wüchternheit und der Entfeelung der Welt. Erft als die geistigen, wahrhaft kulturtrachtigen Menschen sich mitten im stofflichen Rausch ihrer Jeit völlig vereinsamt fühlten, konnte die pessimistische Alage in den Berzen ein Echo weden. Schopenhauer wurde der Philosoph, der die Schöpfung nur als tragisches Migverständnis erkennen wollte und kein Ja zu ihr fand. Schonungslos war der Mut, mit dem er den Pessimismus bis in die legten folgerungen durchdachte. Er fab in die Leerheit der rauschenden Zeit hinein und hielt der lärmenden Leichtgläubigkeit der liberalen Mitwelt das tapfere Wiffen entgegen, daß all dies Treiben nur leerer Schein und erbarmliche Luge sei. So ist es immer: je lauter sich das Jahrhundert gebärdet, desto dusterer rauschen von allen Seiten die Alagen auf, daß alle Suche nach einer klaren Saltung, nach geistiger Schöpferfraft und nach echter Bultur vergeblich sein werde.

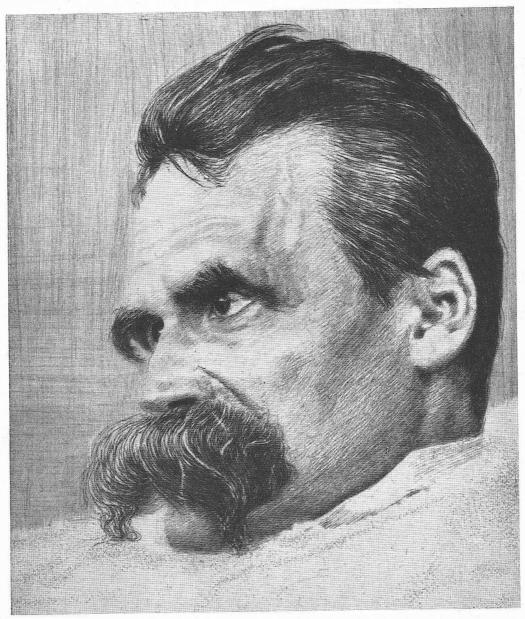

Friedrich Miersche

1844-1900

Bitter, jurudigezogen, verzichtend rief Schopenhauer sein Webe über die Welt. Miensche aber brannte wie eine jagende flamme zu Rauch und Usche, was der Aultur des Jahrhunderts an Tand und Michtigkeit anhing. Reinen schärferen feind hat die Zeit über sich gespürt als diesen geißelnden Willen, der die innere Verderbnis aus jedem Winkel hervorzog. Doch anders als Schopenhauer, der abseitig grollte, warf Miensche über die taube Menge Verkundigungen bin, deren jede nach harten Schlägen gegen die hohlen Gogen in blaue fernen eine neue forderung zeichnete. Der seine Gegenwart bitterer als jeder andere verfolgte, flammte mit lohender Seele einer geabnten Jukunft entgegen, die von boberen, harteren forderungen beherricht war als von dem toten 3wang des Stoffs, dem schellenlauten Geschwär, dem wurdelosen Rausche der Mehrheit. Er gab dem neuen Menschentum, das aus dem Sall ber Gegenwart aufstehen wurde, um sich zur Suhrerschaft in einer kunftigen Ordnung zusammenzuschließen, als höchstes Vermächtnis die ausweglosen Geseige der Strenge, der Sarte, der Jucht. Indes seine Zeit in jegliche Willfur zerglitt, formt er das fordernde Bild eines Menschentums, das sich kommende Macht erringt, weil es in Sarte und Strenge den Willen zur Macht in sich gerüftet hat.

Radierung von Sans Olde, Weimar

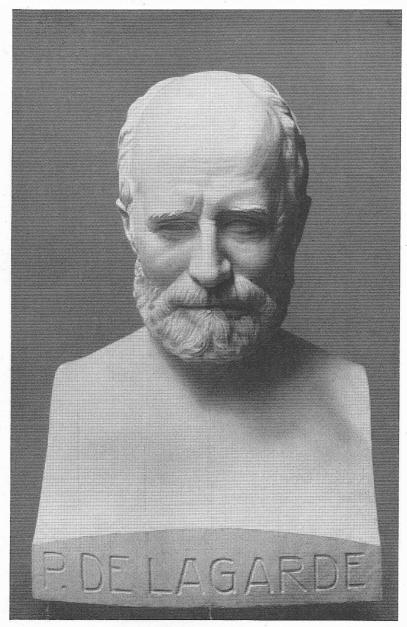

Paul de Lagarde

1827-1891

Teder denkende Mensch, der Verantwortung für sein Volk in sich spürte, erkannte als das tieffte Verhängnis des Bismarchiden Reichs die Tatsache, daß der gefunde Bau des Staates bindungslos in der Luft hing, weil die Gesinnung des Volks, die ihn tragen sollte, sich auf staatsfremden Irrwegen leerlief. Treitschke versuchte, von ber Geschichte ber bie bindenden Bruden ju schlagen. Paul be Lagarde sendet mit seinen "Deutschen Schriften" die antwortlose Sehnsuchtsfrage nach einer wahren Seutschen Kultur in die Ode der Jeit hinein. Kultur fann nicht vom Staate geschaffen werden, sie muß ihm aus tiefen, organisch gebundenen Gründen, aus dem Schoß des gesunden Volkes entgegenwachsen. Immer wieder sucht Paul de Lagarde das Gewissen der oberflächlichen, sorglosen Zeit wachzurütteln und sie dem bequemen Weg in die Seichtigkeit zu entreißen. Doch wie man Wiensiche migdeutet und über die anderen Kritiker der kulturlofen Jeit das Schweigen verhängt, fo läßt man auch die Rufe Lagardes im Wichts verhallen. Lagarde, der einer der großen Suhrer aus der geistigen Wirrnis werden konnte - so klar sah er Verhängnis und 3iel blieb verdammt, auf einer Universität belanglose orientalische Schriften zu überseigen. Bufte von S. Pfeifer. Deutsche Bucherei Leipzig



Julius Langbehn

1851-1907

In den gleichen Jahren, da nach Bismard's Entlaffung die zersexenden Machte der liberalistischen Gesellschaft endgültig die Obergewalt erringen, lief durch die Öffentlichkeit gleich einer fpringenden Welle ein jabes Erschreden. Radt und verderblich wurden wieder einmal die tiefsten Gefahren dieser kulturlosen Zeit vor jedem enthüllt, der feben wollte - und feltsamerweise öffneten diesmal alle: die große Menge, die ewig Blinden und ewig Gleichgültigen, ihre Augen. Lagarde und Wiegsche hatten mit ihrem Mahnen recht wenig Eindruck gemacht. Run aber kommt mit dem feltsamen Titel "Rembrandt als Erzieher" auf den Markt ein Buch, deffen Verfaffer sich in tiefes Geheimnis bullt. Aber er pruft die Zeit so schonungslos und halt ihrer faulnis an Ichsucht, Gewinngier, Maffenwahn und Rulturbarbarei die edlen Mächte der völkischen Seele mit so viel strenger Liebe als neue Vorbilder entgegen, daß er sogar die hohlen Ferzen dieses Jahrhunderts zu bannen vermag. Julius Langbehn hieß der geheimnisvolle Verfaffer des Buchs, Aunstyelehrter aus niederdeutichem Blute, mit feinstem Spursinn fur die echten Werte des Volkes begnadet, eine Weile der Aufrüttler seiner Zeit - und bennoch wieder zum bohrenden Zweifel an der Genesung verdammt, als er die Wirkung des Buchs schnell wieder verebben sieht. Bemalde von 21. Thoma. Photogr. Bef. Berlin

219



Bouston Stewart Chamberlain

1855-1927

Tiensche, Langarde, Langbehn – sie alle mühten sich brennend, dem Jahrhundert der Stofflickeit vom Geist und von der Rultur her die innere Tragkraft zu rüsten, die ein Volk nicht entbehren kann. Die Stimme der großen Mahner, vielleicht für kurze Spannen neugierig beachtet, ist immer wieder im Leeren verklungen. Auch Chamberlains Werk, ein einziger Auf zur Besinnung, ein einziger Jinweis auf die wirklichen Werte, die ein Volk in die Jukunft tragen, hat die Zeit wohl aufzurühren, doch nicht zu verwandeln vermocht: schon viel zu sehr war sie von ihren Lässigkeiten und fremden, gefährlichen Lehren vergistet. Chamberlain führte den großen Gedanken, der bei den anderen Kampsgenossen immer schon hintergründig geleuchtet hatte, daß Blut und Rasse als Träger der völkischen Kraft zu ehren seien, zu ersten auffälligen Siegen. Seine "Grundlagen des 19. Jahrhunderts" rissen in einer berauschend großeartigen Schau ein neues Bild von der Weltgeschichte auf. Im Germanentum sah er die blutgebundene Kraft, die die Kultur der lenten Jahrtausende allerorten geschaffen hatte. Während die liberalistische Zeit versiel, wuchsen so durch Schutt und Geröll die ersten gesunden Keime für neues, fruchtbares Leben.

#### Die Wende

Als das 19. Jahrhundert zum 20. wechselt, zeigt das deutsche Volk ein Schrechaft zerklüftetes, unstetes Gesicht. Die Manner, die die mahren Werte jenes Jahrhunderts geschaffen hatten - Brupp oder Bismarck oder irgendeiner der weniger großen Künstler -waren tot. Um so betriebsamer, lärmender, aufdringlicher drückten die Zeichen des Niedergangs sich ins Zewußtsein. Bei aller weltweiten Entfaltung der Wirtschaft und aller äußeren Blüte war dieses Volk dennoch im Innern zerfressen wie ein uralter, müder Baum, den der nächste Sturm ins niedrigste Dickicht wirft. Die Rlassenspaltung barg ihr grausiges Untlit hinter dem äußeren Wohlstand, den diese Jahre zur Schau trugen. Zweifel und seelische Gde grinften nur allzu sichtbar hinter den Worten großmächtiger Reden hervor. Die Zeit gab sich gesichert und reich, doch immer ftand fahl im Sintergrunde die Grage, auf welche Stützen sie diese Sicherheit gründe. Niemand wußte für diese Frage die Antwort. Gelockert, zersplittert, zerspellt, von keinem Glauben zu einer Einheit gebannt, nur von gegenseitigem Argwohn beherrscht, lief dieses Volk blind seine Wege. Wer aber ins Dunkel zu sehen vermochte, wollte verzweifeln:

so tief bis ins Mark unterhöhlt erschien ihm die Zeit.

Doch in dieser Lage, da nur die verzweifeltsten Sorgen Recht zu behalten schienen, geschieht wieder eines der deutschen Wunder, für die es keine Erflärung gibt. Alle inneren Werte des deutschen Volkes scheinen gefährdet, zerstört, dem Tode verfallen zu sein: da bricht mit dem Weltkrieg wie ein Wettersturz ein ungeheures Verhängnis über das Volk- und innerhalb einer einzigen unbegreiflichen Stunde ift alles verflogen, was seit Jahrzehnten wie Brand und Geschwür in allen Gliedern sich eingefressen hatte. Viele Kriege hat Deutschland erlebt und in den einen ging es zerriffen, in den andern gefestigt hinein. Aber nur einmal wurde ihm das Erlebnis eines Augusts 1914 geschenkt, die verwandelnde, heiligende, verklärende Stunde, da tief verschüttete Strome durch die Berge Gerolls sich riffen, um in einem einzigen brandenden Meer zusammenzubrausen. Jahrzehnte hindurch hatten Einzelne, Blaffen, Gigensüchtige, Schläfrige, Unmaßende feindselig nebeneinander hingelebt, verblendet von Lügen und Gier, Vergewaltiger aller pochenden Stimmen des Blutes. Mun aber kommt eine Spätsommerstunde, und die noch eben nur ihren Eigennun und ihre Sonderbarkeiten kannten, liegen einander weinend am Sals, denn ein Schickfal reift Bulle um Bulle von ihren Augen: Gefahr ift da, Not ift da, über allem aber leuchtet das neue Erlebnis, daß wieder ein Volk da ist und der Mächste das gleiche Blut und das gleiche Schicksal trägt.

Dann kämpfen sie. Dann opfern sie. Und dann sterben sie. Alles ist ausgelöscht, was früher Sorge war, sie leben in einem neuen, nie gekannten Raume, der keine privaten Gedanken, der nur Entscheidungen kennt. Alles fällt, was früher an enge Grenzen des Serkommens kettete; sie sinden neue Bindung und ahnen bald, daß das zugleich die Bindung an die uralten Mächte ist, aus denen allein die Sähigkeit kommt, großes Geschick zu gestalten. Das kämpfende Volk sindet sich wieder zu seinen höchsten Charakterwerten zurück: zu Särte und Dienst und Kampf für den andern, zu Opfer und Strenge, zu

freier Pflicht und zur Jucht des Kriegers, zu Einsatz, Bereitschaft, zum heiligsten Glauben, daß höher als alle eigenen Wünsche der Dienst für die Gemeinsschaft steht. Das deutsche Volk wächst wieder den höchsten Tugenden zu: Tugenden, aus denen Reiche errichtet werden. Das deutsche Volk lernt wieder

das Sterbenkönnen für eine Zukunft und eine hohe Forderung.

Wir haben den Krieg, den wir mit klirrenden Siegen durchschritten, verloren. Doch der Kampf um unser Volksein, der im August des Jahres 1914 begann, war nach den vier Jahren nicht zu Ende: noch hängt der Sinn dieses Krieges wie eine mahnende, unergründete Aufgabe über der Zeit. Der Krieg hat unser Volk in Brände der Prüfung hineingeworfen, damit es gehärtet werde und wieder zu seinen edelsten Tugenden sinde. Tief verberbt schien dieses Volk: da war der Krieg die glühende Jange, die die Geschwüre ausriß; da war der Krieg mit seinen grausigen Schlägen, mit seinen Feuern, mit seinen Qualen nichts als die schicksakarte Frage, was stärker sei in diesem Geschlecht: das eingedrungene Gift-oder der Wille, mit allen köllen zu ringen, um Sieger zu werden und nach dem Kampfe neue Sonnen zu grüßen.

Dier Jahre lang brannte der Krieg diese Frage dem Deutschen ins Zerz, doch letzte Antwort ersuhr er noch nicht. Vier Jahre der härtesten Prüfung, in der sich Deutschland bewährte wie nie zuvor in seiner schweren Geschichte, schienen sinnlos vertan, als nach dem bitteren Ende alles wieder zersiel, was gerafft und verschweißt sich zu verheißenden Siegen durchgetrott hatte. Dier Jahre Opfer und vier Jahre Rampf um innere Bewährung erhielten erst dann ihren tiessten Sinn gedeutet, als ein einziger Mann redend, predigend, mahnend all das in bannende Worte faßte, was all das Erbe des Krieges das Volf zu innerst verpslichtet: den Sinn der vier Jahre hat erst Adolf Litler dem deutschen Volke bewußt gemacht, als er die uralt neue Gewißheit weckte, daß ein Volk nur dann am mächtigsten lebt, wenn ihm die großen Tugenden jener Jahre – Opfer und Strenge und innere Jucht, Gemeinschaft und Dienst und Särte – Pulsschlag um Pulsschlag im Serzen brennen.

Unsere Geschichte ist noch nicht erfüllt. Zweitausend Jahre ging unser Volk durch Höhen und Tiefen, von seinen Führern geleitet, von Träumen entflammt, von Zweifeln geschlagen, ewig mit den Spannungen ringend, zwischen denen die Kämpfe um Macht und Geltung toben. Immer war unser Volk auf der Suche nach seiner Erfüllung: immer kam es ihr nabe, wenn es in Färte und Opferbereitschaft seine Seele gerüstet hatte. Was unser Volk heute erlebt und für immer hell zu besahen hat, wenn es bestehen will, ist die Zärtung der Seele, die sich heute zum höchsten Umt rüsten muß: zum Umt, die nie errungene Erfüllung unseres geschichtlichen Auftrags künftighin zu gewinnen. Schwerstes, härtestes Schicksal wird unser Volk noch bestehen mussen, bis es sein echtes Gesicht erhält. Die Geschichte der Zukunft wird nur ein einziges Wort für Deutschland wissen: Forderung – Aufruf zur Färte, zur Strenge, zur Enadenlosigkeit gegen jede Schwäche, zu jeder der großen Tugenden, mit denen man große Geschichte bildet. Stete Bemühung wird uns abverlangt werden: doch nur von solchen Völfern verlangt das Schicksal härtesten Dienst, auf die es Koffnung zum Köchsten sent.

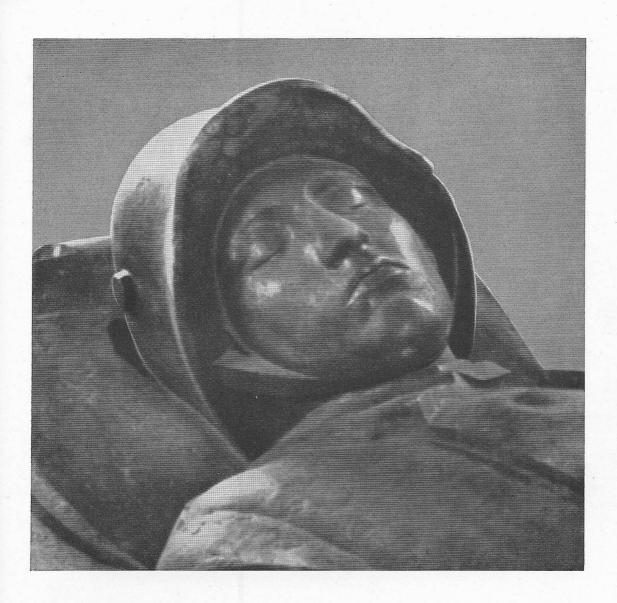

#### Der unbekannte Soldat

Jedes Opfer wird einem starken Geschlecht nicht Anlaß zur Alage, sondern Ansporn zum Dienst an der gleichen Gesinnung sein, aus der das Opfer geschah. Als nach dem Ariege zwei Millionen deutscher Toter draußen blieben, stummer Grenzwall des heimlichen Reichs, heilige Schar, die Deutschland hütet, wollte es scheinen, als ob ihr Sterben nuglos gewesen sei; denn über die Zeimat senkte Verfall seine Schatten. Aber nie ist ein Opfer vergebens, denn jedes Opfer kommt aus dem Glauben, und Glauben wandelt die Welt. Auch der Geist der toten Soldaten wurde in Deutschland wieder wach, und die einmal Opfergänger gewesen waren, wandelten sich zu heimslichen kührern, von deren ungeschriebenem Willen sich ein erwachendes Volk plögslich bezwungen sah. Voch immer hat der Deutsche aus dem alten Schicksalsliede vom Sterben den verborgenen Auf zu einem tapferen Leben herausgehört. Als die Toten des Weltkriegs noch in der Reihe der Kameraden marschierten, war jeder ein unbekannter, schweigender Mann im Glied. Vun aber hängt der Blick ihrer Augen mahnend über der Zeit: was nicht vor diesen ewigen Augen besteht, wird ins Dunkel sinken, das keine Geschichte kennt.

Ropf vom Kriegerdentmal Munchen. Prof. Bleeter Munchen



Alfred Graf Schlieffen

1833-1913

Als das deutsche Zeer zum Kampf um das deutsche Lebensrecht antrat, brannte keine Votwendigkeit mehr auf den Vägeln, als den Ring der Gegner mit einem einzigen Schlag zu durchbrechen. Schon in Friedenszeiten war klar, daß Deutschland im Osten und Westen gleichmäßig bedroht sein würde und mit der Kraft der Verzweislung alles auf eine einzige Karte seinen müsse, wenn es je der Iermalmung entzehen wollte. Es war der Chef des Generalstabs, Alfred Graf Schliessen, der gegen die doppelte Drohung den großen Plan entwarf, sie zu zwingen. Gegen Rußland sollte man nur Verteidigung üben, aber gewaltigste Stoßkraft mußte nach Frankreich zielen. Ungeheuer war der Gedanke, den Schliessen gewagt hat: in einer Umfassungsschlacht, die nicht mehr nur eine begrenzte Örtlickkeit, sondern den Raum des gesamten Frankreich umspannen sollte, war nach seinem Plane der Feind zu wersen. Der rechte Flügel, übermächtig verstärkt, sollte durch Vordskrankreich eilen, um im Vorstoß auf Paris den Kessel zu schließen. Man hat den riesigen Plan später nur halb befolgt: der rechte flügel blieb schwach, an der Marne brach die Idee von der gewaltigen Jange zusammen.

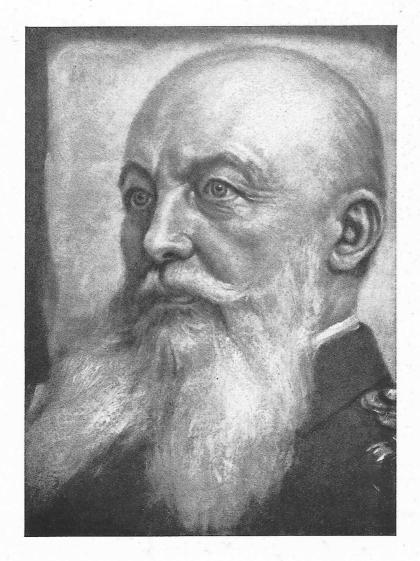

Alfred von Tirpig

1849-1930

Wie der Generalstab unter Schlieffen das feldheer, so rustete Tirpig die deutsche flotte zu höchster Schlagkraft. Lange Jahre hindurch hatte man ihr kein großes Augenmerk gegönnt. Und doch war sie unentbehrlich, sobald das Reich sich entschloß, mit seinem Sandel über die Meere zu gehen. Wilhelm II. hat sie geplant und ein einziger Mann, Abmiral Tirpin, bat sie in einem einzigen Menschenalter geschaffen. In schweren Rämpfen mit Reichstag und Presse hat Tirpig den Bau beinahe jedes einzelnen Schiffes erstritten und so die flotte an Tonnenzahl, Schlagfraft, Bestückung zu einer Waffe von höchstem militärischem Werte erhoben. Man kann erörtern, ob flottenpolitif überhaupt ratsam gewesen sei. Doch keiner kann darüber streiten, daß man, als Krieg auch mit England losbrach, die prächtig geschulte Waffe bis zum Legten einsegen mußte. Um Skagerak hatte sie über die ftarkfte flotte der Welt einen Seesieg erfochten, wie die Geschichte keinen anderen kennt. Dann aber lag sie, siebernd vor Ungeduld, tatenlos in den Safen und nur die U-Boote führten in aller Welt ihren einfamen Krieg. Tatenlos stand auch ihr Schöpfer beiseite, in zornigem Schmerz, daß man die Waffe nicht einzuseren wagte Er hatte raftlos zur Tat gebrängt: da war er in Ungnade gefallen, ausgeschaltet vom großen Geschehen, brachliegender Wille, dessen Rat man nicht mehr Gebor schenkt.

Ölbild von Karl Bauer



Paul von Zindenburg

1847-1934

Raum war die Aunde der ersten Siege im Westen über das Volk hingeslogen, da meldete auch die Ostfront Sieg in den Schlachten von Tannenberg und bei den Masurischen Seen: was aber den verwirrenden Taumel der wunderbaren, kaum begreisbaren Jahlen über Ariegsbeute noch übertönte, war der Name des Feldherrn, den bisher das Volk noch nie gehört. Sindenburg war mit einem einzigen Tage der deutsche Seld geworden, und bald spann sich um ihn ein Sagengerank wie um einen Recken der Vorzeit. Und wirklich: alle die Mächte, aus denen ein Mythus lebendig wird, standen um diesen Mann, der still und schlicht war wie irgendein deutscher Mensch, und der dennoch in sich Geschichte trug. Ein halbes Jahrhundert war still vervonnen und er hatte schon seinen Abschied genommen, als ihn das Schicksal zum ersten Werk rief. Und wieder war er schon untergetaucht in der Auhe des Alters, als ihm erneut die Sorge ums Volk auf die Schultern gebürdet wurde. Er trug das Amt des Reichspräsidenten in den dunkelsten Jahren der neueren deutschen Geschichte: dis dann ein sagengroßer Augenblick leuchtet, in dem der Greis, deutscher führer in schlimmsten Stunden, dem jungen Geschlecht die Tore der Jukunft auftut.

Zeichnung aus dem Jahre 1917



Erich Ludendorff

Geb. 1865

Wenn die Geschichte dereinst vom Ruhm Sindenburgs spricht, wird sie den Vamen Ludendorss mit gleicher Ehrsurcht daneben nennen. Im Stade des feldheren der Ostarmeen und später im Großen Zauptquartier war es Ludendorss übermenschlicher, selsharter Wille, der alle Pläne zu harter, klirrender Wirklickeit werden ließ. Gemeinsam mit Sindendurg hat der große feldherr die siegreichen Schlachten des Weltkrieges geschlagen. Ludendorss trieb die gesährlich kühnen Entschlüsse an; er war der Gestalter der Fronten, dessen planender Riesengeist die Zeere durch die Länder Europas schob, als hätte er ein Brettspiel vor sich; er zwang die wirre Vielfalt der Millionenarmeen so klar und sicher zusammen, daß mitten in den dämonischen Wirbeln des Kriegs jedes Rädchen nach seinem herrischen Willen fügsam ins andere griff. Kein Volk hat einen ähnlich großen Organisator gesehen. Daß Deutschland den Krieg so heldenhaft schlug, dankt es allein den beiden führern, von denen der junge zu dem gemeinsamen Werk als Söchstes die Kühnheit und Schärse des Willens und die gebieterische organisatorische Kraft beigesteuert hat.

Dhot. Urnold Overbed, Duffeldorf



Walter Flex

1887-1917

Sabrik und Acker, Geschäftshaus und Werkstatt, die stillsten Hütten hoch im Gebirg lagen verödet, so stammenschnell drängte sich alles in Deutschland zum Dienst. Da ist es kein besonderer Ruhm, daß auch die Menschen des Geistes, Studenten, Gelehrte, Dichter, dem Auf der Stunde sich nicht verschließen. Selbstverkändlich und groß wie die andern handeln auch sie – aber mancher von ihnen trug in sich die Gnade, mit heiligen Worten das zu deuten, was Ungezählten unnennbares Erleben war. Walter Fler, Theologe, Wandervogel, Student, ein suchender reiner Mensch, schon ehe der Arieg ihn in seine Brände riß, hat das erlebte Schicksal so gestaltet, wie es die freiwillige Jugend des kämpsenden Volkes erfuhr. Immer wieder erwacht in Deutschland der Jüngling, stark und verträumt zugleich, den Sternen aufgetan wie eine Blume dem Licht und doch dem gleißenden Stahl mit heller Kraft und männlicher Liebe verschworen. Wanderer zwischen zwei Welten ist dieser Jüngling: und so wie er mit Augen voll Traum und mit Jügen voll eherner Strenge durch diesen Krieg schritt, hat ihn kler erlebt und gestaltet.

Mufn. Gg. Beinemann, Eifenach



Gord Fock

1880-1916

Lin anderer Dichter hatte dereinst als fischerjunge von sinkenwärder die See befahren. Für immer war er seither ihrem Jauber verfallen, da riß ihn der Krieg in einen härteren Bann. Der Mann, der meinte nicht leben zu können, wenn ihm nicht scharfer Salzwind die Zaare durchfuhr, wurde an Fronten im innersten Erdteil verschlagen, wo es keine silberne Weite und keine brechenden Sturzseen gab. Gorch sock hatte einmal sein Buch "Seefahrt ist not" geschrieben, ein nüchtern männliches, strenges Lied auf Meer und Sturm und den lachenden Stolz, zerr zu werden über das Element. Vun läßt den meervertrauten, meerverzauberten Kämpfer die Sehnsucht nicht mehr in Ruhe, dis er erreicht, daß er zur klotte zurücksommandiert wird. Rund und klar erfüllt sich so sein Geschick, an das er von Kindheit an gebunden war. Der Dichter des Meeres und der Verkünder der deutschen Votwendigkeit, Seefahrt zu treiben, fällt in der Skagerrak-Schlacht, Opfergänger für Deutschland und seine eigene Liebe zugleich, sichtbarster Träger des Glaubens, den die unbekannten toten Matrosen lebten.

Mufn. Serd. Braune, Samburg

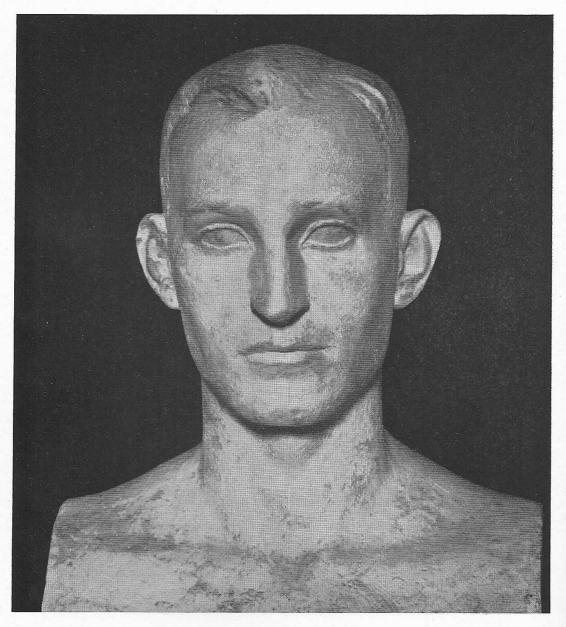

Albert Leo Schlageter

1894-1923

Um Ende des Kriegs schien der Sieg verspielt und das Volk verdorben, die Grenzen zerrüttet und aller Wille zerwühlt. Doch wenn auch die nichtigen Massen hinsinken mögen in Schwäche und Gleichgültigkeit: die echten Kämpferseelen, die seltenen Träger geschichtlicher Kräfte in lockerer Zeit, werden sich nie der müden Lockung beugen. Wo immer Drohung gegen die Grenzen springt, wo immer harte Wassen und härtere brennende Serzen Raum für die Tat sinden können, ist auch das ewige Kämpfertum eines Volkes ungerusen zur Stelle. Albert Leo Schlageter war als junger Mensch in den Krieg gekommen und hatte als tiesstes Erlebnis das Wissen mit nachhause gebracht, daß der Kampf nicht beendet sei, solange Deutschland ungeschützt blute. So hat er im Baltikum und in Oberschlessen den Osten des Reichs in freiwilliger Kriegerschaft schützen helsen. So war er ins Ruhrgebiet zu seinem letzen Kampfe gegangen, als mitten in einem verlogenen Frieden Frankreich das Land militärisch besetze. Auf der Golzbeimer Seide zerrissen ihn nach dem Saßurteil eines Standgerichts französische Augeln. Da wurde sein Vame zum Schrei, zum lodernden Ruf der Empörung, zum Morgengesang härtester Männer in einem erwachenden Volk.

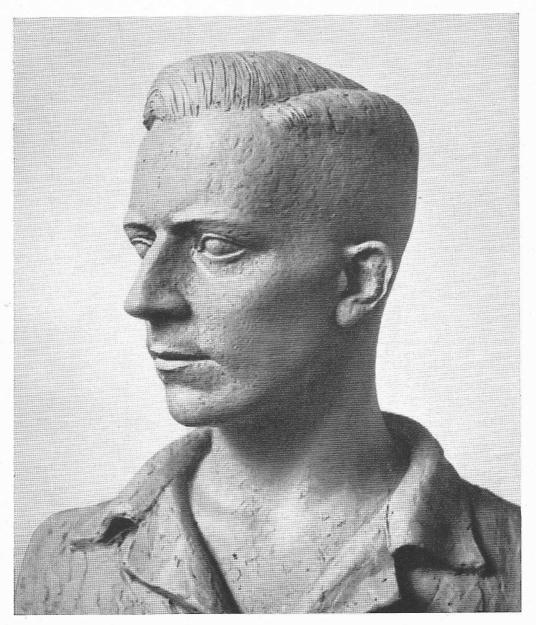

zorst Wessel

1907-1930

Wo ein Glaube so stark ist, daß sich selbstvergessener Mut für ihn in den Tod wirst, zwingt er das Schicksel in seine Gewalt. Ein müdes Volk richtet sich wieder zuerst am Opfertum seiner Söhne auf. Als für die Bewegung, die Adolf Sitlers dämonischer Wille aus dem ermüdeten Volk aufriß, Junderte starben, war ihr der Sieg gewiß. Vieben Sorst Wessel marschieren viele andere Opfergänger, die in einsamer Vlacht mitten in Deutschland für ihren Glauben sielen. Aber Sorst Wessel schlug noch im Tode die Trommel zum Sturm auf das Reich. Er ließ ein Vermächtnis zurück, das jedes tapsere Serz in die stürmende Front zwang: sein Lied rauschte durch Deutschland bin, überall weckend, überall lockend, überall wie ein Schwur und überall wie ein Funke. Als dieses Lied die Gewissen rüttelt, sindet die deutsche Revolution selbst in Zerzen Eingang, die ihre Parolen niemals bisher erreichten. Der junge Dichter, der zugleich vorderster Kämpfer war und zugleich beispielhaft starb, sammelt in seiner Gestalt die mächtigsten Werte des Kampses um Deutschland: Glaube und Einsan und Opfer, die uralten Stusen zum Sieg.

Mach einer Bufte von Paul Gruson, Kleinmachnow

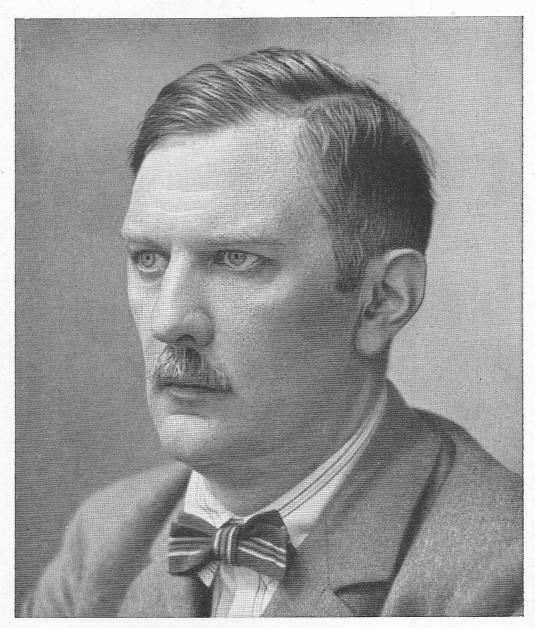

Moeller van den Bruck

1876-1925

Uls beim Beginn des Arieges aus einer zersplitterten Masse wie ein Wunder ein einiges Volk erstand, erlebte ein Denker, der wie die anderen tiefen Köpfe der Zeit an Deutschland hatte verzweifeln wollen, die große Verwandlung. Bisber hatte ihm einzig die Aunst Entgelt geboten für die verlorene Soffnung, daß im deutschen Volke ein neuer, geschichtebildender Wille erstehen konne. Run aber bricht aus verschütteten Tiefen politischer Wille in gedrängtester Wucht hervor: und Moeller van den Bruck, der Afthet und Denker, findet für all sein rastloses Suchen, das ihn in Aunft und Geschichte geführt, ploglich in deutscher Wirklichkeit die Erfullung. Aber das deutsche Raiserreich zerbricht nach dem Ariege, und während sich neue Machthaber in den Pfründen pflegen, steigen über dem Volk die Rebel auf. Da macht sich ber Denfer erneut auf die Suche, nunmehr auf ber politischen Sahrte, und ichreibt sein forderndes, sehnsuchterfülltes Buch vom "Dritten Reich". Bald wird dies Wort mit seinem geheimnisreichen, lockenden Blang für kampfende Jugend die Losung, an der sich die Fronten der Jukunft und des Beharrens scheiden. Ein Richtpfahl ist in die Zeit gesent: was stark und zukunftig ist im ringenden Volk, hat sich dem Rampf für das Dritte Reich verschrieben.

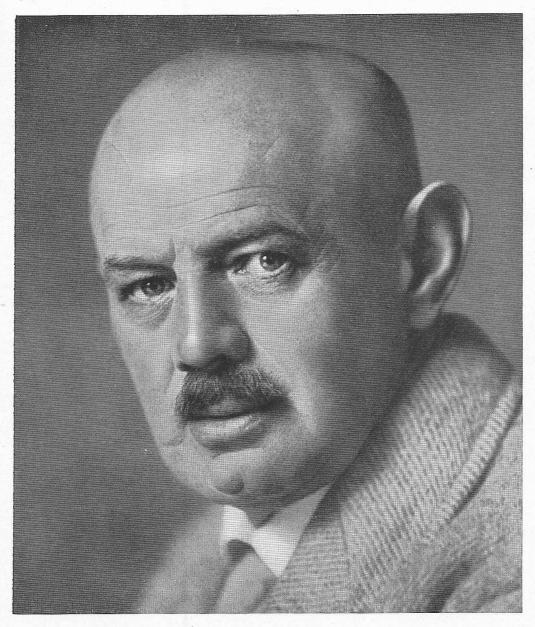

Dietrich Eckart

1868-1923

Wenn Moeller der deutschen Revolution ein knappes Wort für das Jiel gab, dem die kampkharte Sehnsucht aller fronten entgegenslog, so fand Dietrich Eckart beim Sturm auf das Reich den Schlachtruf, der wie Forst Wessels fortreißendes Lied vom unerschütterten Glauben an Jukunft und Sieg widerklang: "Deutschland, erwache!" Der Ruf riß alle versprengten Sucher und Rämpfer hinein in die stürmende front. Er fand im Gleichtritt marschierender Glieder sein Echo, er war im wilden Taumel der Straßenschlacht helles Bekenntnis und sordernder Trog, er war in seierlicher Stunde schweres Gelöbnis und im Siegesrausch Aufruf zu neuer Tat. Der Dichter, dem der Glaube an Volk und Jukunft dies Wort des Rampses geschenkt, war selber Rämpfer die in die letzte fiber. Er hat die Vachkriegszeit mit ihren Schäden, Schiedern und Juden in grellem Johne ditter gegeiselt. Er hat als einer der ersten Gesährten hinter dem undekannten Soldaten Sitler den kommenden Führer geschaut: den Blick für geschichtliche Größe besaß dieser Mann, und daneben die Kraft, mit einem bannenden Wort die Welt neu zu gestalten.

Aufn. P. J. Soffmann



Der Sührer

234

Bronzebufte von Prof. S. Liebermann

Aus den flandrischen Gräben stieg ein unbekannter Soldat, und als er hineinging unter sein Volk, brachte er tiefer als andere das Erlebnis des Raumes mit, in dem es nur den unverwischten Gegensan zwischen Leben und Tod gab. Das stärkste Erbe des Krieges war in ihm lebendig: die Erkenntnis, daß ein härteres Leben nottue, wenn Deutschland aus dem Elend aussteins solle. Die Vrunnießer des neuen Justands lockerten mit Versprechung, Erfüllung, Vrachgiebigkeit alle Gerüste des Staats und alle harten Panzer des Willens. Da klirrte die Stimme des Soldaten aus den flandrischen feldern fordernd über die Zeit und riß mit unentrinnbarer Bannung aus allen deutschen Jerzen die härtesten Kräfte. Langsam formt sich da aus den Erwachenden wieder ein Volk, das Geschichte zu tragen und Jukunft zu bauen stark genug ist. Ein einziger Wille hat die Verwandlung bewirkt, eine einzige kaust hat dieses taumelnde Volk von einem Abgrund zurückgerissen, aus dem es keinen Wiederausstieg gegeben hätte. Vun lodert der führerwille Deutschland voran. Wieder stögt eine kackel ihr Licht auf die Wege, die in das Glück und den Kampf und die Siege der Jukunft führen.

# Verzeichnis

der abgebildeten Personen mit kurzen Angaben aus ihrem Leben

- Abbe, Ernst, Physiter, \* Eisenach 23. I. 1840, † Jena I4. I. 1905. Direktor der Sternwarte. Begründer der "Karl Zeiß-Stiftung". S. 203
- Albertus Magnus, \* 1207, † 1280, Graf v. Bollstädt, Lehrer des Thomas von Uguin, Uristotelessforscher, Dominikaner. S. 30
- Udalbert von Bremen, \* um I000, † Goslar I072, Erzbischof, Erzieher und Vormund Kaiser Zein-richs IV. S. 19
- Albrecht d. Bar, \* 1100, † 18. II. 1170, Markgraf von Brandenburg, eroberte die Mittelmark und gründete die Mark Brandenburg, die er durch Ansiedler germanisierte. S. 20
- Urndt, Ernst Moris, \* auf Rügen 26. 12. 1769, † Bonn 29. I. 1860, Mitarbeiter Steins, Prof. 3u Bonn, kampfte für deutsche Einigung und Freiheit. Slugschriften, Gedichte. S. 130
- Bach, Joh. Sebastian, \* Eisenach 21. 3.1685, † Leipzig 28. 7. 1750 als Kantor an der Thomasschule in L., Tondichter, schrieb Oratorien, Passionen (Matthäusz und Johannispassion), Rantaten, Mostetten und Messen, Sugen. S. 91
- Baldung, Jans, gen. Grien, \* 1476, † 1545, Maler und Holzschneider aus Straßburg, Werk: Hochaltar in Freiburg. S. 44
- Bernhard von Weimar, \* 16.8. 1604, † 18. 7. 1639, Feldherr des Dreißigjährigen Krieges, Sieger von Lügen nach Gustav Adolfs Tod. S. 84
- Beethoven, Ludwig van, \* Bonn Id. I2. I770, † Wien 26. 3. I827. Seit I812 fast taub. Werke: "9. Symphonie", "Missa solemnis", Oper "Fidelio". S. 158
- ismarck, Otto v., \* Schönbausen I. 4. 1815, † Liedrichstuh 30. 7. 1898. 1851 Bundestagsgesandter, 1859 Gesandter in Petersburg, 1862 Paris, 1862 preußischer Minister des Auswärtigen und Min. Prafident, 1871-90 Reichstanzler. S. 209
- Blücker, Gebhard Lebrecht, \* Rostock Ic. 12. 1742, † Krieblowin I2. 9. 1819. Preuß. Generalfeld-marschall, siegte 26. 8. 1813 an der Kaybach, Rhein-übergang bei Caub I. I. 1814, entschied den Sieg bei Waterloo 18. 6. 1815. S. 140
- Böcklin, Urnold, \* Basel Is. 10. 1827, † Şiesole Is. I. 1901. Werke: "Dietä", "Einstedler", "Totensinsel", "Selbstbildnisse". S. 179
- Bodelschwingh, Friedrich v., \* Tecklenburg 6. 3. 1831, † Bethel 2. 4. 1910, Pastor in Bielefeld, Begründer der Unstalt für Epileptiker in Bethel und der ersten evang. Urbeiterkolonien. S. 204
- Böhme, Jakob, \* Altseidenberg b. Görlin 1575, † Görlin 27. II. 1624, Mystischer Philosoph, Schuh-machermeister. S. 71
- Vorsig, August, \* Breslau 23. 6. 1804, † Berlin 6. 7. 1854, gründete die Maschinenfabrik, besonders für Lokomotiven. S. 195
- Brahms, Johannes, \* Jamburg 7. 5. 1833, † Wien 3. 4. 1897, Tondichter. Werke: Sinfonien, "Deutssches Requiem", "Lieder". S. 182
- Brant, Sebastian, \* 1458, † Straßburg I52I, Stadt-schreiber, Univ.-Lehrer. Werk: "Marrenschiff". 8. 58
- Bruckner, Unton, \* Ausfelden 4. 9. 1824, † Wien II. 10. 1896, Tondichter. Werke: Messen, Sinfonien. S. 181
- Burgkmair, zans, \* 1473, † Augsburg [53]. Zauptwerke: "Nosenkranzbild", "Madonna" (Aureberg), Bildnisse, zolzschnitte: "Triumphzug Marimilians I. S. 42

- Chamberlain, S. Stewart, \* Portsmouth 9. 9. 1855, † Bayreuth 9. I. 1927, Schriftsteller, Schwiegerschin Richard Wagners. Werke: "Grundlagen des 19. Jahrhunderts", "Kant", "Wagner". S. 220 Claudius, Matthias, \* 15. 8. 1740, † Samburg 21. I. 1815, Dichter. Werke: "Wandsbecker Bote", "Gedichte". S. 114
- Clausewiz, Karl v., \* I. 6. 1780, † 16. II. 1831, Preußischer General und Militärschriftsteller. Werk: "Vom Kriege" (1832–34). S. 137
- Cocceji, Samuel, frbr. v., \* Zeidelberg 2. Io. 1679, † Berlin 4. Io. 1755, Preußischer Staatsmann, Großkanzler 1747, hochverdient um die preußische Rechtspflege. S. 104
- Cranach, Lucas, \* Kronach 1472, † Weimar 1553, Maler und Solzschneider. Werke: Altarwerke, Bild-nisse ("Luther", "Melanchthon" u. a.), Kupferstiche, Miniaturen. S. 43
- Dalberg, Freiherr von, \* Ferrnsbeim 8.2. 1744, † Regensburg 10. 2. 1817. Legter Kanzler des alten Reichs, Förderer des Rheinbunds, Typ des aufgeklärten geistlichen Fürsten. S. 109
- Dancke Imann, Eberhard, Freiherr von, \* Bingen (Westf.) 23. II. 1643, †Berlin 31. 3. 1722, Brandensburgischer Staatsmann, Förderer von Jandel, Kunst, Wissenschaften, 1697 als Opfer eines Ränkespiels für Jahre eingekerkert. S. 99
- Derfflinger, Georg, Frbr. v., \* Meuhofen (Ober-Desterreich) 10. 3. I606, † bei Küstrin 4. 2. I605, zuerst in schwed. Diensten, seit I655 kurdranden-burgisch. Sieg über die Schweden bei Fehrbellin I675. S. 100
- Drofte-Hülshoff, Annette v., \* Hülshoff Io. I. 1797, † Meersburg 24. 5. 1848, Westfälische Dichterin. Werke: Balladen, Novellen, "Judenbuche". S. 172
- Dürer, Albrecht, \* Kfürnberg 21. 5. 1471, † Kfürnberg 6. 4. 1528, Maler, Gemälde, Kupferstiche, Folzschnitte. S. 46
- Edehart, Meister, \* um I260, † I327 Köln. Doministaner. Größter deutscher mystischer Philosoph. S. 31
- Æckart, Dietrich, \* Meumarkt (Obof.) 23. 3. 1868, † Berchtesgaden 26. 12. 1923. Dichter, Vorkampfer der nationalsozialistischen Bewegung. S. 233
- Eichendorff, Jos. Frhr. v., \* Lubowin Io. 3. 1788, † Neiße 26. II. 1857. Romant. Dichter. Werke: "Aus dem Leben eines Taugenichts", Lieder, Novellen. S. 152
- Elisabeth von Thüringen, \* 1207, † 1231, Landsgräfin von Thüringen. S. 29
- Eschenbach, Wolfram von, \* um 1170, † 1220. Mittelhochdeutscher Dichter. Epos "Parzival". S.26
- Eugen von Savoyen, Prinz, der edle Ritter, \* Paris 18. 10. 1663, †21. 4. 1736. Besterr. Feldmarschall. Rämpfte gegen die Türken, Zenta 1697, Peterwardein 1716, Belgrad 1717. S. 101
- Sichte, Joh. Eg., \* Rammenau I9. 5. 1762, † Berlin 29. I. I814, Philosoph, 1793 Professor, seit I810 in Berlin. Wert: "Reden an die deutsche Nation" (1808). S. 129
- Fler, Walter, \* Eisenach 6. 8. 1887, gef. Oktober 1917 auf der Insel Gesel, Dichter. Kriegsgedichte, "Wanderer zwischen beiden Welten". S. 228
- Sock, Gorch, Pf. für Jans Kinau, \* Finkenwärder 22. 8. 1880, gef. in der Seefchlacht am Skagerrak I. 6. 1916. Werke: "Seefahrt ist Not", "Kriegstagebuch". S. 229

- Friedrich, Kaspar David, \* Greifswald, 5. 9. 1774, † 7. 5. 1840, Maler, Professor der Kunstakademie Dresden, Romantische Stimmungslandschaften. 8.154
- Friedrich I. Rotbart, \* 1121, regiert 1152–90, Kai-ferkrönung Rom 1155, fünf Römerzüge gegen Papft und oberitalienische Städte, ertrank auf dem 3. Kreuzzug 10. 7. 1190. S. 22
- Friedrich II. von Sohenstaufen, II94-I250, König I215, Kaiserkrönung I220. S. 24
- Sriedrich II. v. Preußen, \* 24. I. 1712, † 17. 8. 1786, König 1740, Siebenjähr. Krieg, Aufbau des Preußischen Staates. S. 103
- Sriedrich III., der Weise, Kurfürst von Sachsen, 1486 -1525, \* Torgau 17. 1. 1463, † 5. 5. 1525, stiftete 1502 die Universität Wittenberg, förderte die Reformation. S. 68
- Sriedrich Wilhelm, der große Kursürft, 1640-88, \* 1620, erlangte Sinterpommern, Loslösung Preusiens von Polen (Friede von Oliva), Schlacht bei Fehrbellin 1675. S. 98
- Friedrich Wilhelm I., König von Preußen, reg. 1713-40, \*15.8. 1688. Der Soldatenkönig, organifierte Seer und Beamtentum. S. 102.
- Frundsberg, Georg, \* 22.9. I473, † 28. 8. I528 Mindelheim, Kaiserlicher Feldhauptmann, Landstnechtsführer in Deutschland und Italien (Sieg von Pavia). S. 57.
- Sugger, Jakob, \* 1459, † 1525, Augsburger Sandels-herr, gründete die Suggerei. S. 74
- Gauß, Karl fr., \* Braunschweig 30. 4. 1777, † Götitingen 22. 2. 1855, Mathematiker und Ustronom. Urbeitete über Erdmagnetismus. S. 188
- Gerbardt, Paul, \* Gräfenhainichen 12. 3. 1607, + Lübben 7. 6. 1676, evangelischer Pfarrer, Dichter F geistlicher Lieder. S. 89
- Gero, Markgraf der Oftmark, † 20. 5. 965, seit 937, zwang den Polenkönig 963 zur Anerkennung des deutschen Reiches. S. 15
- Gluck, Ritter Chr. Willibald v., \* Ernsbach (Obpf.) 2. 7. 1714, † Wien IS. II. 1787. Zauptbegründer der deutschen Oper. Werke: "Orpheus", "Alceste", "Daris und Selena", "Iphigenia". S. 93 Gneisenau, August Neithardt Graf v., \* Schildau (Pr. Sa.) 27. Io. 1760, † Posen 24. 8. 1831, verteidigte 1807 Kolberg, Generalstabschef Blüchers. S. 138
- Görres, Jos. v., \* Koblenz 25. I. 1776, † München 29. I. 1848. Streitschriften gegen Napoleon, Vorstämpfer für die deutsche kath. Bewegung. S. 132
- Goethe, Joh. Wolfgang v., \* Frankfurt 28. 8. 1749, † Weimar 22. 3. 1832. Werke: "Saust", "Iphi-genie", "Tasso", "Wilhelm Meister" u. a. S. 123
- Gotthelf, Ieremias (eigentlich Albert Bigius), \* 4. 10. 1797, † 22. 10. 1834, schweiz. Pfarrer und Dichter, "Uli der Knecht". S. 169
- Grabbe, Chr. Dietr., \* Detmold II. 12. 1801, † 12. 9. 1836, Dramatiker. Werke: "Napoleon", "Fermannschlacht". S. 163
- Grillparzer, Franz, \* 15. I. 1791, † Wien 2I. I. 1872, Dichter. Dramen: "Abnfrau", "Weh dem, der lügt,", "Sappho". S. 167
- Grimm, Jakob, \* Janau 4. I. 1785, † Berlin 20. 9. 1863, Sprachforscher. Werke: Deutsche Märchen, Deutsche Grammatik. S. 149
- Grimm, Wilhelm, \* Janau 24. 2. 1786, † Berlin 16. 12. 1859. S. 149
- Grimmelshausen, Jans Jakob Christoffel von, \* um 1625, † 1676, Dichter. Werk: "Der Aben-teuerliche Simplizissimus", der Roman des Dreißig-jährigen Arieges. S. 86
- Grünewald, Matthias, wirtte zwischen 1503 und 1529, Maler. Wert: "Ifenheimer Altar", Kolmar. S. 45
- Gustav Udolf, König von Schweden, \* 19. 12. 1594, gef. bei Lügen 16. II. 1632, nahm am

- Dreißigjährigen Krieg teil, erwarb die Südostfüste der Office für Schweden. S. 82
- Gutenberg, Johannes Gensfleisch, \* Mainz um 1400, † um 1468, erfand den Druck mit gegossenen, beweglichen Lettern. S. 52
- Zaeckel, Ernst, \* Potsdam 6. 2. 1834, † Jena 9. 8. 1919, Zoologe und Philosoph. Werke: "Die Welträtsel", "Vatürliche Schöpfungsgeschichte". S. 190
- Sabnemann, Samuel, \* Meißen Io. 4. 1755, † Paris 2. 8. 1843, Arzt, Begründer der Jomöopathie. S. 185
- Sändel, Georg Friedrich, \* Jalle 23. 2. 1685, † London 14. 4. 1759, Tondichter. Werke: "Messias", "Julius Cäsar". S. 92
- Zaydn, Joseph, \* Rohrau 31. 3. 1732, † Wien 31. 5. 1809, Tondichter. Werke: "Schöpfung", "Jahreszeiten", Kammermusik und Symphonie. S. 94
- Zebbel, Friedrich, \* Wesselburen Is. 3. 1813, † Wien I3. 12. 1863, Dichter. Dramen: "Judith", "Maria Magdalena", "Vibelungen". S. 166
- Sebel, Joh. Peter, \* Sausen (Wiesental) 10. 5.1760, † Schwezingen 22. 9. 1826, Dichter, Prälat. Werk: "Schazkästlein des rhein. Zausfreunds". S. 150
- Segel, Georg Wilh. Fr., \* Stuttgart 27. 8. 1770, † Berlin 14. 11. 1831, Philosoph. Werk: "Phanomenologie des Geistes" (1807). S. 125
- Seinrich II., \* 6. 5. 973, † 13. 7. 1024, Deutscher Raiser aus dem Sause der Salier, Erbauer des Doms zu Bamberg. S. 16
- Seinrich IV., \* II. II. 1050, † 7. 8. II06, Deutscher Raiser, König seit 1054, kämpfte gegen das Papsttum, ließ Papst Gregor VII. 1076 zu Worms absergen, wurde gebannt, 1077 nach Buße zu Canossa gelöst. S. 18
- Seinrich der Löwe, \* 1129, † 1195, Zerzog von Bavern und Sachsen, Gründer von Lüber und München, Kolonisator des Ostens, 1180 geächtet.
- Seinrich v. Plau en, \* um I370, † Burg Lochstädt 1429. Sochmeister des deutschen Ordens. 1410 Verteidigung der Marienburg. 1413 Absetzung durch auffässige Ritter. S. 36
- zelmholy, Zermann v., \* Potsdam 31. 8. 1821, † Charlottenburg 8. 9. 1894, Physiolog und Phyfiter. S. 189
- Serder, Job. Gottfr. v., \* Mohrungen 25. 8. 1744, † Weimar 18. 12. 1803, Theologe und Schrift-fteller. Werk: "Stimmen der Völker in Liedern".
- Sermann der Cheruster, \* etwa I7 v. Chr., † 21 n. Chr., Cherusterfürft, Befreier Germaniens von der römischen Serrschaft, Schlacht im Teutoburger Wald 9 n. Chr. S. II
- Sindenburg u. Beneckendorf, Paul von, \* Posen 2. 10. 1847, † Neudeck 2. 8. 1934, Generalseldmarschall und Reichsprässent, Sieger von Tannenberg 1914, Chef d. Generalstads d. zeldheeres seit 29. 8. 1916, seit 26. 4. 1925 Reichsprässdent, 30. I. 1933 Berufung Udolf Sitlers zum Reichskanzler. S. 226
- Sipler, Wendelin, ehem. Johenlohescher Kanzler, maßgebender Sührer der Bauern im Bauernkrieg S. 63
- Sitler, Adolf, \* Braunau a. I. 20.4. I889, 30. I. 1933 Führer und Reichskanzler. S. 234
- Sofer, Andreas, \* 1767, † 1810, Sandwirt, Sübrer der Tiroler Bauern gegen Napoleon. 20. 2. 1810 in Mantua erschossen. S. 142
- Soffmann v. Kallersleben, Aug. Zeinrich, \* Kallersleben 2. 4. 1798, † Schloß Korvei 20. I. 1874. "Deutschland, Deutschland über alles". S. 164
- Solbein, Jans der Jüngere, \* Augsburg 1497, † London 1543, Maler. Werke: Bildnisse, Zeich-nungen, Solzschnitte (Totentanz). S. 47
- Sölderlin, Friedrich, \* Laufen 20. 3. 1770, † Tü-bingen 7. 6. 1843, Dichter. Geisteskrank seit 1802. Werke: "Syperion", "Gedichte". S. 146

- Sumboldt, W. v., \* Potsdam 22. 8. 1767, † 8. 4. 1835, Preuß: Staatsmann und Gelehrter. S. 126
- Sutten, Ulrich v., Ritter. \* Burg Steckelberg 21.4. 1488, † auf der Ufenau im Zürichsee 23. 8. 1523, Dichter, Jumanist, Unhänger der Reformation. S. 62
- Jahn, Friedrich Ludwig, genannt der Turnvater, \* Lanz (Prigning) II. 8. 1778, † Freydung IS. 10. 1852, Patriot, 1819–1825 in Saft, 1848 Mitgl. der trationalversammlung. Werk: "Deutsches Volkstum". S. 143
- Jean Paul (Friedrich Richter), \* Wunstedel 21. 3. 1763, † Bayreuth 14. II. 1825, Dichter. Werte: "Kanenbergers Badereise", "Schulmeister Wus", "Flegeljahre". S. 151
- Josef II., \* 13. 3. 1741, † 20. 2. 1790, Kaiser von Besterreich, Sohn Franz' I. und der Maria Theresia, 1764 römischer König, 1765 Kaiser und Mitregent. S. 108
- Kant, Immanuel, \* 22. 4. 1724, † Königsberg 12. 2. 1804, Philosoph. Werk: "Kritik der reinen Vernunft". S. 124
- Karl V. von Jabsburg, \* Gent 24. 2. I500, † Kloster San Juste in Spanien 21. 9. I558, deutscher Kaiser, I516 König von Spanien, I519 3. deutschen Kaiser gewählt, Gegner der Reformation. S. 64
- Karl August, Serzog von Sachsen-Weimar, \* Weimar 3. 9. 1757, † Gradig 14. 7. 1828, bis 1775 unter Vormundschaft seiner Mutter Unna Amalie. Un seinem Sof wirkten: Wieland, Serder, Schiller, Goethe. S. 117
- Karl der Franke, \* 2.4.742, † 28. I. 814, 768 Frankenkönig, Gründer des frankisch-deutschen Gesamtstaats, unterwarf die Sachsen, Kaiserkrönung 25. 12. 800. S. 12
- Reller, Gottfried, \* Jürich 19. 8. 1819, † Jürich 16. 8. 1890, Dichter, I. Staatsschreiber 1861–1876. Werke: "Der Grüne Seinrich", "Martin Salander", Erzählungen: "Leute von Seldwyla". S. 168
- Repler Johannes,, \* Weil der Stadt 27. J2. 1571, † Regensburg, 15. II. 1630, Begründer der neueren Ustronomie, Entdecker der sog. "Keplerschen Geseite". Sauptwerk", Astronomia nova". S. 73
- Kleist, Seinrich v., \* Frankfurt a. d. G. 18. 10. 1777, † am Wannsee 21. II. 1811. Tovellist und Dramatiker. Werke: "Käthchen von Seilbronn","Prinz von Somburg", "Sermannsschlacht", "Penthesilea", "Michael Kohlhaas". S. 133
- Klopstock, fr. Gottlieb, \* Quedlinburg 2. 7. 1724, † Hamburg 14. 3. 1803, Dichter. Werk: "Messias", "Oden". S. 119
- Kniprode, Winrich v., † 24. 6. I382, Sochmeister des Deutschen Ordens seit I351, schlug I370 die Litauer, unterstützte die Zanse und hob die politische Macht des Ordens. S. 34
- Knobelsdorff, Georg Wenzel von, \* 12. 2. 1699, † Berlin Id. 9. 1753, Baumeister Friedrichs des Großen. Werke: Schloß Sanssouci, Opernhaus Berlin. S. III
- Roch, Robert, \* Clausthal II. 12. 1843, † Baden-Baden 27. 5. 1910, Mediziner, Entdecker des Tuberkelbazillus 1881. S. 187
- Konrad II., der Salier, \* 990, † 1039, Deutscher Kaiser, 1027 zum Kaiser gerönt. S. 17
- Kopernikus, Mikolaus, \* Thorn 1473, † 1543, Uftronom, lehrte, daß die Sonne Mittelpunkt des Planetenspftems ist. S. 72
- Kraft, Adam, \* um 1440, † 1507, Bildhauer. Werk: Sakramentshaus in St. Lorenz, Passionsweg Nürnherg. S. 50
- weg Nürnberg. S. 50 Krupp, Alfred, \* 26. 4. 1812, † Effen 14. 7. 1887, Industrieller. Begründer der Geschünfabrik. S. 197
- Lagarde, Paul de, \* Berlin 2. II. 1827, † Göttingen 22. 12. 1891, Orientalist. Deutscher Patriot. Werk: "Deutsche Schriften". S. 218

- Langbehn, Julius, \* Zadersleben 26. 3. 1851, † Rosenbeim 30. 4. 1907. Werk: "Rembrandt als Erzieher" 1890. S. 219
- Laudon, Gideon Ernst, Srbr. v., \* Toopen (Livland) 2. 2. 1717, † Preutitschein 14. 6. 1790, Besterr. Feldmarschall, siegte bei Kunersdorf 1759, Landesbut 1760, unterlag bei Liegnip. S. 107
- Leibniz, Gottfr. Wilh. Srbr. v., \* Leipzig I. 7. 1646, † Sannover I4. II. 1716, Philosoph, Mathematiker, Erfinder der Differentialrechnung. S. 96
- Leiden, Johann von, eigentl. Jan Beuckelszoon, \* Leiden 1509, Kaufmann und Schankwirt, führer der Wiedertäufer, in Münster, 22. I. 1536 graufam hingerichtet. S. 70
- Lefsing, Gotthold Ephraim, \* Kamenz 22. I. 1729, † Braunschweig IS. 2. 1781, Dichter und Kritiker, seit 1770 Bibliothekar in Wolfenbüttel. Werke: "Minna von Barnhelm", "Vathan der Weise", "Emilia Galotti". S. 118
- Liebig, Justus v., \* Darmstadt I2. 5. I803, † Münschen I8. 4. I873, Chemiker, bahnbrechend auf dem Gebiet der Agrikulturchemie. S. I86
- Lift, Friedrich, \* Reutlingen 6. 8. 1789, † Kufftein 30. 11. 1846 durch Selbstmord, Nationalötonom, Workampfer der deutschen Zollunion. S. 206
- Ludendorff, Erich, \* 9. 4. 1865, Deutscher Generalquartiermeister im Weltkrieg. S. 227
- Lüderin, Adolf Franz Eduard \* Bremen 16. 7. 1834, ertrank im Oranje Oktober 1886, Kaufmann, Pionier des deutschen Kolonialbesiges. S. 201
- Ludwig I., König von Bayern, \*Straßburg 25. 8. 1786, † Mizza 29. 2. 1868, König 1825–1848, Förderer der Baukunst. (München) S. 174
- Luise, Königin von Preußen, \* Jannover Io. 3. 1776, † Johenzierin (Meckl.) 19. 7. 1810, Gemahlin Friedrich Wilhelms III. S. 134
- Luther, Martin, \* Eisleben Io. II. I483, † Wittenberg 18. 2. 1546, 1512 Professor der Theologie. 95 Thesen 1517, 1521 Wartburg, Bibelüberserung. S. 65
- Mansfeld, Ernft von, \* 1580, † 20. II. 1626, geldeberr, tämpfte auf seiten der Evangelischen. S. 80
- Maria Therefia, \* 1717, † 1780, Kaiserin von Oesterreich, Kaiserin seit 1740, Gegnerin Friedrichs des Großen. S. 106
- Maximilian I., \* 17. 4. 1573, † Ingolftadt 27. 9. 1651, Kurfürst von Bayern 1597–1651, Führer der kathol. Liga im Treißigjährigen Krieg. S. 81
- Maximilian I. von Jabsburg, \* 22. 3. 1459, † Wels 12. I. 1519. Deutscher Kaiser. Kg. 1486, Deutscher Kaiser 1493, 1494 ewiger Landfriede, Kämpfe gegen Frankreich und Venedig, erfolglos in Italien. Der "legte Ritter". S. 56
- Melanchthon, Phil., \* Id. 2. 1497, † 19. 4. 1560, Verfasser der Augsburger Konfession, Reformator d. dt. Schule S. 66
- Memling, Sans, \* um 1440, lebte in Brügge, † dafelbst 1404. Werke: "Ursulaschrein", "Jüngstes Gericht". S. 40
- Mendel, Gregor, \* 1822, † Brünn 1884, Prälat und Botaniter, Vererbungsforscher. S. 191
- Menzel, Adolf v., \* Breslau 8. I2. I815, † Berlin 9.2. 1905, Maler. Werke: "Hötenkonzert", "Tafelrunde", Bilder zur Geschichte Friedr. des Großen von f. Kugler. S. 177
- Metternich, Klemens, Sürst v., \* Koblenz IS. S. 1773, † Wien II. 6. 1859, österr. Staatskanzler, Vorsigender im Wiener Kongreß 1814. S. 144
- Meyer, Conrad Serdinand, \* Jürich II. II. 1825, † Kirchberg b. J. 28. II. 1898, schweiz. Dichter. Gedichte, Rowellen, Romane. "Jürg Ienatsch", "Juttens letzte Tage", "Der Zeilige". S. 170
- Moeller v.d. Bruck, Arthur, \* 23. 4. 1876, Solingen, † Berlin. 30. 5. 1925 Schriftsteller: "Das dritte Reich", "Der Preußische Stil". S. 232

- Moltke, Felmuth Graf v., \* Parchim 26. [0. 1800, † Berlin 24. 4. 1891, Chef des deutschen Generalstabs 1858. Feldzugspläne [864, 66, 70/71. S. 210
- Mörike, Eduard, \* Ludwigsburg 8.9. 1804, † Stuttsgart 4. 6. 1875, Dichter, bes. Lyriker. Roman: "Maler Nolten", Novelle: "Mozart auf der Reise nach Prag". S. 153
- Möser, Justus, \* Osnabrück 14. 12. 1720, † 8. 1. 1794, Schriftsteller. Werk: "Patriotische Phantassien". S. 113
- Mon, Friedrich von, \* Kassel 18. II. 1775, † Berlin 30. 6. 1830, preußischer Staatsmann, bochverdient um die Gründung des Jollvereins. S. 207
- Mozart, Wolfgang Amadeus, \* Salzburg 27. I. 1756, † Wien 5. 12. 1791, Komponist. Dramat. Opern: "Figaro", "Don Juan", "Cost fan tutte", "Zauberslöte", ferner Sinfonien, Kirchen- und Kammermusst. S. 95
- Meumann, Balthasar, \* Eger I687, † Würzburg 1753, bedeutenoster deutscher Barockbaumeister. Werke: Schloß Würzburg und Bruchsal. S. 110
- Niensiche, Friedrich, \* Nöcken bei Lügen IS. 10. 1844, † Weimar 25. 6. 1900, geisteskrank seir 1889, Philosoph und Dichter. Werke: "Also sprachustra" (1883), "Der Wille zur Macht", "Gesdichte". S. 217
- Otto I. der Große, \* 912, † Memleben 973, 936 Deutscher König, siegte 955 über die Ungarn. S. 14
- Paracelsus, Theophrastus, (Bombast v. Soben-beim), \* Maria Kinstedeln (Schwyz) 17. 12. 1493, † Salzburg 23. 9. 1541, Arzt, vielseitiger Natur-forscher und mystischer Philosoph, Begründer der neuen Zeilmittellehre. S. 61
- Parler, Peter, \* 1333, † Prag 1398, Dombau-meister zu Prag, Ungehöriger der Baumeister- und Steinmersfamilie Parler aus Schwäb. Emund.
- Peftalozzi, Joh. Seinr., \* Jürich 12. I. 1746, † zu Brugg 17. 2. 1827, Begründer d. neueren Pädagogik. Werk: "Lienhard und Gertrud". S. 112
- Peters, Karl, \* Meuhaus a. d. Elbe 27. 9. 1856, † Woltorf (Jann.) 10. 9. 1918, Gründer der Ko-lonie Deutsch-Ostafrika 1885. S. 200
- Pufendorf, Samuel, frbr. v., \* in Sachsen 8. I. 1632, † Berlin 26. 10. 1694, Völkerrechtslehrer. S. 97
- Raabe, Wilbelm, \* Efchersbausen (Braunschweig) 8. 9. 1831, † Braunschweig I 5. 9. 1910, Erzähler. Werke: "Die Chronik der Sperlingsgasse", "Der Jungerpastor", "Abu Telfan". S. 171
- Ranke, Leopold v., \* in Wiehe (Thür.) 21. 12. 1795 † Berlin 23. 5. 1886, Sistoriker. Werke: "Deutsche Geschichte im Zeitalter der Reformation", "Zwölf Bücher Preußische Geschichte", "Wenglische Geschichte", "Die römischen Päpste in den legten vier Jahrhunderten", "Weltgeschichte". S. 214
  Rauch, Christian, \* Urolsen 2. I. 1777, † Dresden 3. 12. 1857, Bildhauer, Klassississ, wirke in Berlin. Werke: Grabdenkmal der Königin Luise, Reiterstandbild Friedrichs des Großen. S. 176
  Rengam Stife von Schösse und Geschichtsschreiber
- Rep gow, Eite von, Schöffe und Geschichtsschreiber des 13. Jahrhunderts, Verfasser des "Sachsenspiegels". S. 32
- Rethel, Alfred, \* bei Aachen 15. 5. 1816, † Duffel-dorf 1. 12. 1859, geisteskrank. Werke: Fresken, Zeichnungen, Solzschnitte "Totentanz". S. 178
- Reuchlin, Joh., \* Pforzheim 22. II. 1455, † im Schwarzwald 30. 6. 1522, Zumanist und Sprachforscher. S. 59
- Richter, Ludwig, \* Dresden 28. 9. 1803, † 19. 6. 1884, Landschafts- und Genremaler, Illustrator. 1884, 1 S. 155
- Richthofen, Serd., Shr. v., \* Karlsruhe (Schl.) 5.5. 1833, † Berlin 6. 10. 1905, Geograph, Reisen nach Oftafien, forschungen besonders in China. S. 192

- Riemann, Seinrich Arminius, \* Rageburg 6.12. 1793, † Friedland (M.) 26. I. 1872, Theologe, Lügower Jäger, Redner auf dem Wartburgfest 1817, Mitbegrunder der Urburschenschaft. S. 145
- Riemenschneider, Tilman, \* Ofterode I468, † Würzburg I531, Bildhauer und Folzschniger. Werke: Grabmal Feinrichs II., Rudolf von Scherenberg, Altare in Munnerstadt und Creglingen.
- Roon, Albrecht, Graf von, \* Pleushagen bei Kolberg 30. 4. 1803, † Berlin 23. 2. 1879, Kriegsminister, Reorganisator der preuß. Armee. S. 211
- Roswitha von Gandersheim, \* um 935, † um 1000, Dichterin und IIonne. Werke: Lateinische geistliche Dramen. S. 28
- Rudolf I. von Zabsburg, \* I. 5. 1218, † Germersbeim I5. 7. 1291. Begründer der Zabsburgischen Zausmacht. S. 33
- Nuyter, Michiel, \* Vlissingen 24. 3. I607, † Syrakus 29. 4. I676, niederl. Seeheld, Oberbefehlshaber gegen die engl.-franz. flotte. S. 85
- Sachs, Zans, \* Mürnberg IS. II. 1494, † Mürnberg IS. I. 1576, Meistersinger und Schuhmacher Werk: Fastnachtsspiele, Gedichte. S. 76
- Salza, Sermann v., † 1239, Deutscher Ordenshoch-meister, Gründer des preuß. Ordensstaates, Kanzler Kaiser Friedrichs II. S. 25
- Scharnhorft, Gerh. Joh. David, \* bei Zannover 12. II. 1755, † Prag 28. 6. 1813, preuß. General, Reformator des Zeereswesens. S. 136
- Schill, Lerdinand v., \* Wilmsdorf (Sa.) 6. I. 1776, † Stralfund 31. 5. 1809, Major. Versuchte 1809 die allgemeine Erhebung gegen Napoleon. S. 141
- Schiller, Friedr., \* Marbach Io. II. 1759, † Weimar 9. 5. 1805, Dichter, Professor der Geschichte in Jena. Werke: "Räuber", "Wallenstein" u. a. S. 122
- Schinkel, Karl Friedrich, \* Meuruppin 13. 3. 1481, † Berlin 9. 10. 1841, Erbaute Altes Museum, Schauspielhaus Berlin. S. 175
- Schlageter, Albert Leo, \* Schönau (Baden) I2. 8. 1894, † Golzbeimer Zeide bei Düsseldorf 26. 4. 1923, Freiheitskämpfer während der Ruhrbeseung, als deutscher Kämpfer von den Franzosen stand-rechtlich erschossen. S. 230
- Schleiermacher, Friedrich Daniel, \* Breslau 21. II. 1768, † Berlin 12. 2. 1834, Prediger und Philosoph. Werk: "Reden über die Religion" 1799. S. 131
- Schlieffen, Alfred Graf von, \* Berlin 28. 2. 1833, † Berlin 4. 1. 1913, Preußischer Feldmarschall, Generalstabschef 1891–1906, Aufmarschplan zum Zweifrontenkrieg. S. 224
- Schongauer, Martin, \* Colmar 1445, † Breisach 1488, Maler und Kupferstecher. Wert: "Madonna im Rosenhag". S. 41
- Schopenbauer, Urthur, \* Danzig 22. 2. 1788, † Frankfurt a. M. 21. 9. 1866. Peffimistischer Philosoph. Sauptwerk: "Die Welt als Wille und Vorstellung" S. 216
- Schubert, Franz, \* Wien 31. I. 1797, † Wien 19. II. 1828, Romponist und Schöpfer des mos dernen Liedes. S. 157
- Schurz, Karl, \* Köln 2. 3. 1829, † Meu York 14. 5. 1906, flüchtete 1848, seit 1852 Umerika. Geistiger und politischer Lührer der Deutsch-Umerikaner. S. 212
- Schün, Zeinrich, \* 8. 10. 1585, † 6. II. 1672, Ton-dichter, bedeutenoster Vorgänger Bachs. Kirchen-musik. Erste deutsche Oper ("Dafne", 1627). S. 90
- Siemens, Werner v., \* Lenthe I3. 12. 1816, † Char-lottenburg 6. 12. 1892, Physiter und Ingenieur. Bahnbrechend auf dem Gebiete der Elektrotechnik. Erfte Dynamomaschine. S. 196
- Stein, Karl frhr. von u. 3um, \* Massau 26. Io. 1757, † in Westfalen 29. 6. 1831, Reorganisator Preußens nach 1806, Bauernbefreiung, Städtesordnung. S. 135

- Stifter, Udalbert, \* Oberplan (Böhmen) 23. Io. 1805, † Linz 28. I. 1868, Dichter. Werke: "Bunte Steine", "Jochwald", "Tachsommer", "Witiko" S. 173
- Stöcker, Adolf, \* Falberstadt II. 12. 1835, † Bozen 7. 9. 1909, Fosprediger 1874–90, Gründer der christl.-sozialen Partei. S. 205
- Stoß, Veit, \* Mürnberg um 1455, † 1533, Bildsfoniger. Werke: "Engl. Gruß" zu Mürnberg. Marienaltar zu Krakau. S. 49
- Teutsch, Georg, Daniel, \* Schäßburg 12. 12. 1817, † Fermannstadt 2. 7. 1893, Bischof der Siebenburg. ev. Kirche, verdient um das Deutschtum. S. 213
- Tirpin, Alfred v., \* Küstrin 19.3. 1849, † Feldafing 6.3. 1930, Großadmiral, Schöpfer der deutschen Kriegsflotte. S. 225
- Treitschke, Zeinrich v., \* Dresden 15. 9. 1834, † Berlin 28. 4. 1896, Zistoriker. Werk: "Deutsche Geschichte im 19. Jahrhundert". S. 215
- Uhland, Ludwig, \* Tübingen 26. 4. 1787, † Tübingen 13. II. 1862, Dichter und Gelehrter, Mitglied des Frankfurter Parlaments. Werke: Balladen und Gedichte ("Ich hatt einen Kameraden"). S.165
- Vischer, Peter, \* Mürnberg um 1455, † Mürnberg 1529, Erzgießer. Werk: Sebaldusgrab, Mürnberg. S. 51
- Walther v. d. Vogelweide, \* etwa II65, † 1230, Deutscher Minnesanger, bedeutendster Lyriker des Mittelalters. S. 27
- Wagner, Richard, \* Leipzig 22. 5. 1813, † Venedig 13. 2. 1883, Komponist und Dichter, Schöpfer des Musikoramas. Werke: "Rienzi", "Holländer", "Tannhäuser", "Lobengrin", "Ring der Nibelungen", "Tristan", "Meistersinger", "Parsifal". S. 180
- Wallenstein, Albr. v., Zerzog von Friedland, \* 1583, † 1634, Kaiserl. Generalissimus, erobert mit Tilly fast ganz Norddeutschland, 1632 bei Lügen geschlagen, 1634 abgesetzt und in Æger ermordet. S. 83
- Warendorp, Brun, † 1369, Bürgermeister zu Lübeck. S. 35
- Weber, Karl Maria v., \* Eutin I8. 12. 1786, † London 5. 6. 1826, Romponift, Schöpfer der romantischen Richtung. Werke: "Freischüß", "Oberron". S. 156

- Weitling, Wilh., \* Magdeburg 5. 10. 1808, † Teu York 22. I. 1871, Vormarritischer sozialistischer Schriftsteller, Schneidergeselle. Seit 1847 Umerika. Werk: "Garantien der Jarmonie und Freiheit". S. 202
- Wessel, Forst, \* Bielefeld 9. 3. 1907, † Berlin 25. 2. 1930, Student und Nationalsozialist, von Kommunisten ermordet. Er schrieb das Kampflied: "Die Sahne hoch". S. 231
- Widukind, Sachsenherzog, † um 807, schlug 782 ein frank. Zeer am Süntelgebirge, 785 von Karl dem Franken geschlagen, Taufe. S. 13
- Wieland, Christoph, Martin, \* bei Biberach 5. 9.
  1733, † Weimar 20. I. 1813, Dichter, seit 1772
  Prinzenerzieher. Werke: "Agathon und Abderiten",
  "Oberon". S. 120
- Wilhelm I., von Oranien, \* 1533, † 1584, Oberbefehlshaber der aufit. Niederländer, Begründer der niederländ. Unabhängigkeit. S. 69
- Wilhelm, I., König von Preußen, \* 22. 3. 1797, † 9. 3. 1888. 18. 1. 1871 in Versailles zum deutschen Kaiser ausgerufen. S. 208
- Wimpfeling, Jakob, \* Schlettstadt 1450, † Schlettstadt 1528, Jumanist, verdient als Padagoge und Geschichtsschreiber. S. 60
- Wismann, Sermann v., \* Frankfurt a. d. O., 4. 9. 1853, † in der Steiermark Id. VI. 1905, Ufrikareisender, nahm 1891 die oftafrikanische Küfte in deutschen Besig. 1895–1896 Gouverneur. S. 199
- Wullenweber, Jürgen, \* 1492, † bei Wolfenbüttel 1537 enthauptet. Janseatischer Staatsmann, Bürgermeister von Lübeck, suchte die Macht der Janse wieder zu heben. S. 75
- Pork, Jans David Ludw., Graf v. Wartenburg, \* Porsdam 26. 9. 1759, † Rlein Gels 4. 10. 1830, Preußischer Feldmarschall. S. 139
- Jeppelin, Serdinand Graf von, \* Stuttgart 8. 7. 1838, † Konstanz 8. 3. 1917, Erbauer des lenkbaren Luftschiffes. S. 198
- Jieten, Sans Joachim v., \* Ruppin I699, † Berlin 27. I. 1786, Reitergeneral Friedrichs des Großen, zeichnete sich aus bei Leuthen, Liegnin und Torgau. S. 105
- 3 wingli, Ulrich, \* Wildhus (St. Gallen) I. I. 1484. † bei Kappel II. II. 1531, Schweizer Reformator, Pfarrer in Jürich, Marburger Religionsgespräch 1529. Fiel als Feldprediger gegen die kathol. Kantone bei Kappel. S. 67

U. v. Zumboldt

### Große Forschungsreisende

Ein Buch von Abenteurern, Entdeckern und Gelehrten. Von Ewald Banse Mit 40 Abb. Geb. M. 7.50, Lwd. M. 9.40

Aus dem Inhalt: Marko Polos tragisches forscherschicksal/Bartolomeo Dias/Vasko da Gama/Was Columbus wirklich geleistet hat/Magellans Erdumseglung/Wie James Cookdas britische Weltreich begründen half / Niebuhr, Erforscher Arabiens / Seegen und Burchard, die "Mohammedaner"unter Mohammedanern/Jumboldt, der Reisende, Gelehrte und Künstler / Hornemann und Caillie, die ersten Saharareisenden/Der Abenteurer

und forscher Franz Junghuhn/Livingstones Schicksal/Zeinrich Barths Afrikareisen / Gerhard Rohlfs: Öfsizier, Arzt, Frembenlegionär, Glücksjäger – Entsteckungsreisender / Pachtigal/Zermann von Wißmann/Richthofen/Schweinssurth / Stanleys Jago nach Livingstone / Pansen, der nordische Wiking / Roald Amundsen.

Broße Naturforscher. Eine Geschichte der Natursorschung in Lebensbeschreibungen. 2., verm. Austage. Von Prof. Philipp Lenard. Mit 70 teils ganzseitigen Bildnissen. Geh. M 9.—, Lwd. M. 10.80.

Ausdem Inhalt: Pythagoras / Buklid / Archimedes / Leonardo / Ropernikus / Galilei / Repler / Descartes / Guerike / Römer / Boyle / Juygens / Piewton / Leibniz / Watt / Scheele / Galvani / Volta / Jumboldt / Fraunhofer / Laplace / Ampère / Ohm / Gauß / Faraday / Weber / Mayer / Felmholg / Darwin / Bunsen / Rirchhoff / Fittorf / Bolzmann / Stefan / Ferz / Fasenöhrl.



Georg Washington

#### Bestalter der Welt (Große feldheren)

Von Gen. 6. Inf. Alfred Krauß. Mit 8 Bildnissen, I Karte, 3 Kartenstizzen. Geh. M.4.50, Lwb. M.6.—. Krauß behandelt in seinen Studien Alerander den Großen, Hannibal, Casar, Hermann den Cheruster, Mohammed, Karl den Großen, Cromwell, Friedrich den Großen, Washington, Viapoleon, Wilhelm I.—Bismarck—Moltke

"Das Buch ist ein weltgeschichtliches Panorama, in dem die Titanen der Menschheit an uns vorüberziehen, die Gewaltigen, die nach ihrem Willen die Landesgrenzen der Völker umgestalteten. Wir wünsschen dem Buche weiteste Verbreitung. "Deutscher Offiziers bund

\*

3wei billige Volksausgaben. Prächtige Geschenkbücher für die Jugend!

Friedrich der Große. Unserzeld und Führer. Von Oskar Fritsch. Mit 31 Tiefdruckbild., 23 Tertabb. u. 4 Schlachtplan. Rart. M. 2.80, Lwb. M. 4.-.

Deutschlands Knechtschaft und Befresung. Das Zeitalter der Befresungskriege im Lichte der Gegenwart. Mit 16 Tiefdruckbildern und 74 Teptabbildungen. Bart. M. 2.80, Lwd. M. 4.—.



Schild und Schwert

#### Altgermanische Kultur in Wort und Bild

Drei Jahrtausende germanischen Kulturgestaltens. Von Prof. Dr. Wolfsgang Schultz, München. Mit 160 Ubbildungen auf 80 Tafeln und 3 Karten. 5.–8. Tsd. Geh. M. 6.–, Lwd. M. 7.50.

"Lin Werk, das in leichtfaßlicher form zwei Jahrtausende vorchristlicher germanischer Kultur schildert und sowohl dem Wissenschaftler wie dem Laien wärmstens empfohlen sei. Es ist glänzend geschrieben und bringt eine große Jahl außerordentlich wertvoller Abbildungen und Tertproben". Völk. Beobachter

Wer kennt Germanien? von Charlotte Roehn Behrens. Mit etwa 100 Bilbern, Preis etwa M. 4.-.

Die Buchausgabe der im Illustrierten Beobachter erschienenen Aufsäge der bestannten Verfasserin erscheint nun vermehrt und überarbeitet und durch zahlreiche zum Teil noch ganz unbekannte Bilder von neuen Ausgrabungen ergänzt. Die Verfasserin hat die ersten deutschen Kachleute auf dem Gebiet der germanischen Krühgeschichte über all die Dinge befragt, die jeder Deutsche heute über die Krühzeit seines Volkes wissen möchte. Männer wie die Prosessoren Sans Sahne, Robert Mielke, Gustav Veckel, Freiherr von Richthosen, Carl Schuchhardt u. a. antworten im durchaus unprosessoralen Plauderton und geben so zusammen ein Bild von Land und Leuten in Germanien, das sich auch der Vielbeschäftige und auf anderen Gebieten Arbeitende mühelos aneignen kann.

# Grundzüge der Rassen- und Raumgeschichte des

deutschen Volkes. Eine Geschichte der Rassenveränderung des deutschen Volkes und seiner germanischen Ahnen auf geopolitischer Grundlage von Dr. Gustav Paul. Mit vielen Abbildungen und Karten. Preis etwa M. 10.-.

Wie alles Menschliche sich verändert, so ändern sich auch die Völker. Auch unser deutsches Volk ist nicht mehr dasselbe wie vor 100 Jahren, noch weniger wie etwa zur Zeit der Völkerwanderung oder der Römerzüge. Der Verfasser zeigt, wie, mitbedingt durch die Erdgestaltung des deutschen Raumes, Einwanderung, Auswanderung, Kriegszüge und Siedlungstätigkeit die rassische und blutmäßige Zusammenserung unseres Volkes geändert haben. An Hand zahlreicher Karten sind all diese Wanderzüge von den ältesten Zeiten über den Zosährigen Krieg und die Wanderungen aus Glaubensgründen in Frankreich (Hugenotten) und Österreich bis zum Weltkrieg und die Gegenwart dargestellt.

Deutsche Landeskunde. Umrisse von Landschaft und Volkstum in ihrer seelischen Verbundenheit. Von Ewald Ban se. I: Deutschland als Ganzes. Vieder- und Mitteldeutschland. Mit 60 Abbild. Leinwand M. 12.—. II: Süddeutschland und Alpenland. Mit 59 Abbildungen und 2 Karten. Lein- wand M. 12.—. I/II in einem Band M. 20.—.

"Man muß anerkennen, daß Banse die schwere und hohe Aufgabe vortrefflich gelöst hat, und nach diesem Buche, das vor allem auch den Schulunterricht bestimmend beeinflussen sollte, kann man hoffen, daß die Deutschen künftig ihr Vaterland besser und tieser kennen lernen als bisher." Schone Literatur.



### Frohe Lebensarbeit

Erinnerungen und Bekenntnisse eines Sygienikers und Vaturforschers

Von Professor Dr. R. B. Lehmann

Mit 7 Bildtafeln. Geheftet M. 4.50, Leinwand M. 6.-

"Eine fülle von Persönlichkeiten, deren Vamen uns mehr oder weniger vertraut sind, sind in Lehmanns Lebensschilderung verstochten. Ein behagliches, ein liebenswürdiges Buch, fern von Rampf und Vieid, das uns teilnehmen läßt an dem reichen Innenleben eines

uns teilnehmen läßt an dem reichen Innenleben eines auf hoher geistiger Warte stehenden abgeklärten Mannes." Die Umschau



### Jahresringe

Innenansicht eines Menschenlebens

Von Alfred E. Hoche vordem Professor der Psychiatrie in Freiburg i. Br.

4.-6. Tsb. Mit I Bilbnis. Geb. M. 4.50, Lwb. M. 6.-

Eine Lebensdarstellung von höchst eigenartiger Prägung, wie schon der Titel verrät. Der als Psychiater und durch seine Dichtungen bekannte Verfasser beschränkt sich nicht auf eine anekotenhafte Schilderung seiner außeren Lebensumstände. Das Studium des gesunden und des

franken Seelenlebens, dem er seine Lebensarbeit gewidmet hat, befähigt ihn ganz besonders, in die Tiefen seines eigenen Ichs hinadzusteigen, wie auch zu all den Fragen Stellung zu nehmen, die ernste und suchende Menschen bewegen. Jedem Gebildeten hat das Buch viel zu sagen in seiner Stellungnahme zu Fragen wie Tod, Unsterblichkeit, Leib und Seele usw. Die oft von einem reichen Zumor durchwobene Darstellung gibt das Lebensbild eines echten, deutsche Gelehrten und Forschers.

### Der Irrgang der deutschen Königspolitik

Die Lehren der Vernangenheit für die Gegenwart und Jukunft

Von General d. Inf. Alfred Krauß

Geheftet M. 7.20, Leinwand M. 9.-

"Was diesem Buche farbe und Leben gibt, ist nicht das Einzelwissen, die stilvolle Episode, sondern die leidenschaftliche Liebe zu Großdeutschland, die aus jeder Jeile spricht, das Ningen um Wahrheit und Alarheit. Man fühlt, daß dieser Mann so manche anerzogene liebgewordene Vorstellung nur schweren Serzens fallen läßt, aber der Drang nach Erkenntnis ist stärker in ihm als bequeme dahindammernde Romantik. Es kann nur begrüßt werden, wenn die tapferen und rücksichten Betrachtungen des Generals Arauß so manche versteinerten Ücker ausbrechen und dazu bereiten, neuen Samen aufzunehmen." Der Tag



### Gorch Fock

#### Ein Schiff! Ein Schwert! Ein Segel!

Ariegs- und Bordtagebuch des Dichters. Aus dem unveröffentlichten Nachlaß herausgegeben und bearbeitet von Jakob Ainau und Marie Luise Droop. Kart. M. 3.80, Lwd. M. 5.-.

Borch fod plante, aus seinen Ariegs: und Bordtagebüchern, sowie aus den Briefen an seine Frau "sein" Ariegsbuch zu schaffen; sein allzufrüher Seemannstod vereitelte die Ausführung dieses Planes. Achtzehn Jahre lang ruhten die Blätter wohlverwahrt in der Obhut seiner Witwe. Jest übergibt der Bruder Jakob Ainau das Vermächtnis des Dichters dem deutschen Volke. Die Auf-

zeichnungen reichen von Gorch focks Eintritt ins zeer bis zur Skagerrakschlacht. Mit den legten Blättern, die mit dem Leichnam focks an die Rüste angeschwemmt wurden, schließt das prachtvolle Buch. Es ist ein glühendes Bekenntnis des Dichters zu seinem Volke und zur heißgeliebten See.

Trot allem! Ein Buch der Front. Von Zelmut Stellrecht. Geb. M. 4.-. Lws. M. 5.40.

In der großen Masse der Kriegsliteratur nimmt Stellrechts Erlebnisduch eine Sonderstellung ein. In diesem Kriegsbuch eines jungen Artilleristen, der unfertig und noch romantisch die Jahrt seindwärts beginnt, erleben wir die Front, wie sie in kurzem den Jüngling zum Mann schlägt. Außerordentlich sesselnd sind besonders auch die weniger bekannten Kämpse um Udine, an der Piave und am Isonzo gestaltet, die in jäher Steigerung dann zu den Materialschlachten des legten Kampsjahres im Westen führen. Pommersche Zeitung (NSDUP).

Wir von der Infanterie. Tagebuchblätter aus 5 Jahren Front- und Lazarettzeit. Von Friedrich Lehmann. 16.–19. Taufend. Geh. M. 2.70, Lwd. M. 4.—.

Sier wird das Erleben des Arieges in seinem ganzen Umfange, in seiner unsendlichen Vielseitigkeit dargestellt, nicht zulegt in seiner tiefen, umwälzenden Wirkung auf die Seele des Frontsoldaten. Dazu gehört vor allem eine scharfe, unerbittliche Selbstbeobachtung und eine Offenheit, die vornichts zurückschreckt. Es ist das Ariegsbuch der deutschen Menschen. Völkischer Beobachter.

### Der Weg der braunen Kämpfer

Ein Frontbuch von 1918-33. Von Ludwig freiwald

Mit einem farbigen Umschlagbild. Preis in steif. Umschl. M. 4.60, Lwd. M. 6.-.

Freiwalds Erzählergeschick ist aus seinen erfolgreichen Marinebüchern überall bekannt. Sier betritt er neuen Boden und stellt die deutsche Geschichte der legten 15 Jahre aus eigenem Erleben, als frontkämpser und Soldat Adolf Sitlers, dar. Mit großem Geschick weiß er aus zahllosen Einzelsteinen ein Gesamtbild der düsteren Jahre der deutschen Republik zu gestalten. Selten wohl ist eine so einprägsame Darstellung der Kampsiahre der deutschen Erhebung gegeben worden, wie hier. Ein Buch, das in jedes deutsche Haus gehört, weil man aus ihm ermessen kann, welches Elend das deutsche Volk durchlaufen hat und was es seinen so lange verkannten und begeiserten Rettern zu danken hat.

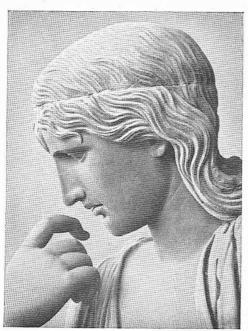

Thusnelda

## Herkunft und Rassengeschichte der Germanen

Von Prof. Dr. Zans J. A. Günther. Mit vielen Abb. Preis etwa M. 5.-

Eine lebendige Darstellung des Ursprungs und der raffisichen Bedingtheit germanischeutschen Wesens.

Tron seines geschichtlichen Inhalts wurzelt das Werk in den fragen, die in der Gegenwartunser Volk bewegen, insbesondere der Rassenzucht, der artz gemäßen frömmigkeit und der germanisch bestimmten Rechtsauffassung. Besonders interessant im Finblick auf die verschiedenen religiösen Strömungen der Gegenwart ist die Schilderung des geistigen Ringens zwischen Christentum und

germanischer Urt. Überall bringt das Buch eine fülle von Stoff, der kritisch und mit eigener Stellungnahme verarbeitet wird.

Weitere Werke des gleichen Verfaffers:

Rassentunde des deutschen Wolfes. 1934. 78.-84. Tausend. 508 Seiten mit 29 Karren und 580 Abbildungen. Geheftet M. 10.—, in Leinen M. 12.—, in Salbleder M. 15—.

"Günthers unstreitiges Verdienstistes, die Rassenkunde von einer Geheimwissenschaft weniger Jünftiger zu einer Angelegenheit des ganzen deutschen Volkes zu machen. Er lieserte der nationalsozialistischen Bewegung das geistige Rüstzeug zu jenen politischen Auswertungen dieser Frage, die für die Jukunft des beutschen Volkes von so ausschlaggebender Bedeutung sind." Der Rampfrus.

Von diesem Werk ging der Siegeslauf des Rassengedankens aus.

Die außerordentlich billige Ausgabe des großen Werkes-der "Volks-Bünther":

Rleine Rassenkunde des deutschen Volkes. 100.—120. Tsb. 1934. Mit 100 Abbildungen und 13 Karten. Geh. M. 2.—, Lwb. M. 3.—.

Der Nordsche Gedanke unter den Deutschen. 2., umgearb. Auflage. 7.—9. Tausend. Geh. M. 4.—, Lws. M. 5.40.

"Günther wendet sich in seiner lebendigen, aber gemäßigten Darstellungsweise gegen verschiedene Einwände, die gegenüber seiner Rassenlehre gemacht wurden. Über die Abwehr zum Ausbau fortschreitend, legt er den weltanschaulichen Inhalt des nordischen Gedankens dar." Umschau, Dr. v. Eicksedt.



### Die Mordische Seele

Eine Einführung in die Rassenseelenkunde. 13.—20. Tausend. Mit 16 Aunstdrucktafeln nach eigenen Aufnahmen des Verfassers.

Beh. M. 3.50, Lws. M. 4.80.

Der bekannte forscher ist der Schöpfer der sogenannten vergleichenden Ausdrucksforschung, durch die sich ganz neue und überraschende Einblick in das Seelenleben der verschiedenen Rassen ergeben. Ihm ist es im besonderen Maße gegeben, Wesen und Stil der Rassen und Völker zu ergründen.

Rasse und Seele. Eine Einführung in den Sinn der leiblichen Gestalt. Mit 176 Abb. 3., bearb. Aufl. 14.—19. Tsd. Preis geh. M. 5.50, Lwd. M. 7.—. Vom Reichspropaganda-Ministerium für die "Sechs Bücher des Monats" ausgewählt.

"Clauß ist es im besonderen Maße gegeben, Wesen und Stil der Rassen und Odlker zu ergründen. Man lernt aus seinem Buch Menschen verstehen"— eine für jedermann nügliche und wichtige Aunst. Das lebendig geschriebene Buch handelt hauptsächlich von der nordischen Rasse, schildert aber im Vergleich auch die Wesensart der anderen in Deutschland lebenden Rassen."

Berliner Lokalanzeiger.

\*

Musik und Rasse. von Richard Eichenauer. Mit 40 Bildnissen und 90 Votenbeispielen. Geh. M. 7.50, Lwb. M. 9.—.

"Wichenauer stellt alle unsere großen deutschen Tonkunstler in ihrem Schaffen vom rassischen Gesichtspunkte aus dar. Aber auch Musik, die aus andersrassischem Gefüge ersproß, wird aufgezeigt und in Vergleich gestellt. Zeste Abbilbungen und zahlreiche Potenterte zieren das Buch." Deutsche Teitung.

Kunst und Rase. von prof. Dr. Paul Schulze-Maumburg. 144 Seiten mit 159 Abbildungen. Geb. M. 6.75, Lws. M. 8.—.

"Das Buch ist für den schaffenden Künstler wie für den genießenden Beschauer gleich lesenswert und lehrreich, wozu der reiche Bilderschmuck nicht zum weninsten beiträgt." Allbeutsche Blätter.

Rassenpflege im völkischen Staat. von prof. Dr. M. Staemm: Ier, Riel. 23.-30. Taufend. Geheftet M. 2.20, Lwd. M. 3.20.

"Staemmlers Buch ist dasjenige, das in volkstümlicher form am eindringlichsten zum deutschen Menschen über seine Daseinsfragen spricht. In kurzer knapper form sindet man hier das Wichtigste über die Rassenzusammensezung des deutschen Volkes, über Vererbung, über die Gesenz der Fruchtbarkeit und der Auslese, über Zevölkerungspolitik. Überzeugend spricht Staemmler über Ebe, familie, über die Umwandlung der "Geschlechtsmoral" über Rassenpsege und Strafrecht u. a. m. Erlegt genaue Vorschläge für rassenhygienische Maßnahmen vor betressend Ausgleich der Familienlasten, Schug der Kinderreichen, Unschädlichmachung der Minderwertigen, die zukünftige völkische Schule. Horderung des Sochwertigen, Unschädlichmachung der Entarteten, das ist die Korderung seiner Schrift." VIS. Erzieher, Darmstadt.

#### der deutschen Bauernschaft A. W. Darré

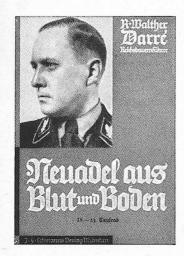

#### Neuadel aus Blut und Boden

18.–23. Tausend. Geh. M. 5.20, Lwd. M. 6.30. Vom Reichspropagandaministerium für die "Sechs Bücher des Monats" ausgewählt

"Ein Buch, sprühend von Anregungen und eigener Anschauung, ein Buch, über das niemand flüchtig hinweglesen kann, das jeden zwingt, sich als Freund oder Feind mit seinem Inhalt auseinanderzusegen." Deutsche Tageszeitung.

"Alte Überlieferung und klares Verständnis für Lebensnotwendigkeiten unseres Volkes haben den Verfasserzu diesem Werk geleitet, das denkenden und kämpfenden Deutschen bald ein guter Ramerad sein wird." Der Angriff, Berlin

# Das Bauerntum als Lebensquell der Nordischen Rasse.

Durchnesehene 4. Auflage, 15.–22. Tausend (unveränderter Nachdruck der 2. verbesserten Auflage). Geh. M. 8.—, Lwd. M. 19.—.

"In schonungsloser, grausamer folgerichtigkeit zeichnet Darre das Schickal der Völker. Zauerntod ist Volkestod. Auf dem Ackerland wächst nicht nur das Brot, sondern es wach sen dort auch die Menschen. Das kann man nicht mehr vergessen, wenn man dieses Buch gelesen hat. Und man muß es lesen um zu wissen: Halt! Bis hierher mit dem deutschen Bauerntum und nicht weiter! Und dann zurück zu den tausendjährigen Gesegen, nach denen allein Geschlecht um Geschlecht sich auf der Scholle wie eine Rette aneinanderreihen kann. — Dieses Buch muß gelesen haben, wer vom deutschen Bauerntum sprechen will." Dr. S. Stellrecht in der AS. Landpost.

#### \*

# Studien zur Geschichte des Rassengedankens. von prof. Dr. Ludwig Schemann, freiburg.

28. I: Die Rasse in den Geisteswissenschaften. 480 S. Geh. M. 16.20, Lwb. M. 18.-. 28. II: Hauptepochen und Hauptvölker der Geschichte in ihrer Stellung zur Rasse. Preis

geh. M. 16.20, Lwd. M. 18.-. Bd. III: Die Rassenfragen im Schrifttum der Neuzeit. Geh. M. 18.-, Lwd. M. 19.80

Alls Sonderdruck hieraus ist erschienen :

### Die deutschen Klassiker über die Rassenfrage. 60 S. preis m. 1.50.

Die Auswahl behandelt folgende Blassifer: Kant, Lessing, Wieland, Serder, Goethe, Schiller, Sichte, Schopenhauer, Wiersiche, Luther, Friedrich der Große, Stein, Bismarck, Jutten, Arndt, Lagarde, Chamberlain und Richard Wagner.

Allgemeine Rassenkunde als Einführung in das Studium der Menschenrassen. Von Prof. Dr. W. Scheidt. 587 Seiten mit 144 Tertabbildungen. Lwd. M. 29.70.

Das Buch verbindet Wissenschaftlichkeit mit lebendig frischer Darstellung, es bilbet so die Grundlage für jeden, der sich volks- und raffenkundlich unterrichten will. Menschliche Auslese und Rassenhygiene (Eugenif). (Baur-fischer-Lenz B8. II). Von Prof. Dr. frin Lenz, Berlin. 3. u. 4., völlig umgearbeitete Auflage. 600 Seiten. Geh. M. 13.50, Lws. M. 15.30.

"Das Buch stellt tiefsinnige Gedanken dar über alle wichtigen Gegenwartsfragen unseres Volkes. Weben den Krankheiten als Faktoren bei der biologischen Auslese treten erbliche Veranlagung und soziale Gliederung der Auslesemächte in helles Licht. Über Gedurtenrückgung und Frauenberuse, über Wanderungsauslese und Schicksalgunger Rassen und Völkererfahren wir Dinge von größtem Ernste. Das ganze Buch ist ein heißes Kingen um Leben und Tod des deutschen Volkes, in seiner Sprache jedem verständlich und für alle, die dem Sterben
unseres Volkes nicht ruhig zusehen wollen und können, ein Ansporn zum Zeginn
der Erneuerung von innen heraus, angefangen bei sich selbst." Der Türmer.
23. I. Menschliche Erblichkeitslehre: erscheint in 4. erweiterter Auflage 1935.

### Vererbungslehre, Rassenkunde und Erbgesundheits=

pflege. Einführung nach methodischen Grundsätzen. Von Stub. Nat Dr. I. Graf. Mit 4 Tafeln und 105 Abbildungen. 2., verbesserte und vermehrte Auflage. Geh. M. 6.-, Lwd. M. 7.20.

"Graf bietet hier eine vorzüglich gelungene Einführung in die Vererbungslehre und Erbgesundheitslehre (Rassenhygiene). Dieses Buch wendet sich an die Gebildeten aller Stände und gehört besonders in die Jand der Lehrer und Erzieher." Deutsche Erziehung.

Erbfunde, Rassenkunde, Rassenpflege. Ein Leitfaben zum Selbststudium und für den Unterricht. Von Dr. Bruno A. Schulz, Leiter der Abteilung Rasse am Rasses und Siedlungsamt der SS. Mit 169 Abb. 7.–12. Tausend. Geh. M. 2.20, Leinen M. 3.—.

Die neue, umfassende und volkstümliche Darstellung aller drei Wissensgebiete der Vererbungslehre, Rassenkunde und Rassenpflege eignet sich für Schulen aller Urt, besonders auch für Berufsschulen.

**Volk in Gefahr.** Der Geburtenrückgang und seine folgen für Deutschlands Jukunft. Von Otto Selmut. 23 ganzseitige Bildtafeln und 23 Seiten Tert geben eine übersichtliche und überzeugende Darstellung von der Gefahr, der wir entgegengehen, und weisen auf die Votwendigkeit einer sinngemäßen Rassenhygiene und Bevölkerungspolitik bin. 26.–30. Tausend. Rart. M. I.—, bei Io Stück MI.—.80, bei Ioo Stück MI.—.70.

Deutschlands Erneuerung. Monatsschrift für das deutsche Volk. Schriftleitung: W. v. Müffling. 18. Jahren 1934. Vierteljährlich M 4.—. "Deutschlands Erneuerung" ist seit 17 Jahren die führende völkischen ationale Zeitschrift. Sie kämpfte seit ihrer Gründung um die Wiederberstellung und kestigung der politischen, wirtschaftlichen und geistigen Grundlagen, deren unser Volk bedarf, um seinen Play unter den Vationen zurückzugewinnen.

Dolf und Rasse. Illustrierte Monatsschrift für deutsches Volkstum, Rassenkunde und Rassenpslege. 9. Jahrgang. Einzelheft M. —.70, viertelijährlich 3 zefte M. 2.—. Schriftleitung: Dr. B. A. Schulz, München. Jeitschrift des Reichsausschusses für Volksgesundheitsdienst und der Deutschen Gesellschaft für Rassenhygiene.

# Altgermanische Kultur in Wort und Bild

Drei Jahrtaufende germanischen Rulturgestaltens

Von Prof. Dr. Wolfgang Schulz, München

4. -6. Tausend

Mit 160 Abb. auf 80 Tafeln u. 3 Rarten. Geh. Mk. 6.—, Lws. Mk. 7.50

"Das Buch von Wolfgang Schult ift fachkundig und zuverlässig im einzelnen, großzügig in der Gesamtschau und im besten Sinne gemeinverständlich.

Ob Schuly die Werkfunst, die Dichtkunst oder die Religion der Germanen beleuchtet, ob er die Zeugnisse dinglicher ober geistiger Kultur in Wort und Bild berausstellt: überall spuren wir, bier ist nichts Unbewiesenes, zwechaft Umgebogenes, phantastisch Vergewaltigtes, hier ift rudhaltsloser Drang zur Wahrbeit, wirklich wissenschaftlicher Geift. Aber nirgendwo bleibt er im bloß Stoff. lichen steden, überall erhebt er sich zu weiter Sicht, die Vorzeit, Gegenwart und Jukunft in eins zu schauen vermag; und gerade im fronenden legten Ravitel: "Und wir" zeigt es sich, daß sein Biel, die Germanen als weltgeschichtliche Perfönlichkeit zu erfassen, ihre Sinterlassen. schaft als Ausdruck ihres Kulturwillens zu würdigen und ihren dreitaufendjährigen Schicksalswen als forberung an unsere Gegenwart und als Aufgabe für unsere Jukunft zu deuten, in jeder Beziehung erreicht ist. — Ausstattung und Bildschmuck des Buches sind über jedes Lob erhaben." Die völkische Schule.

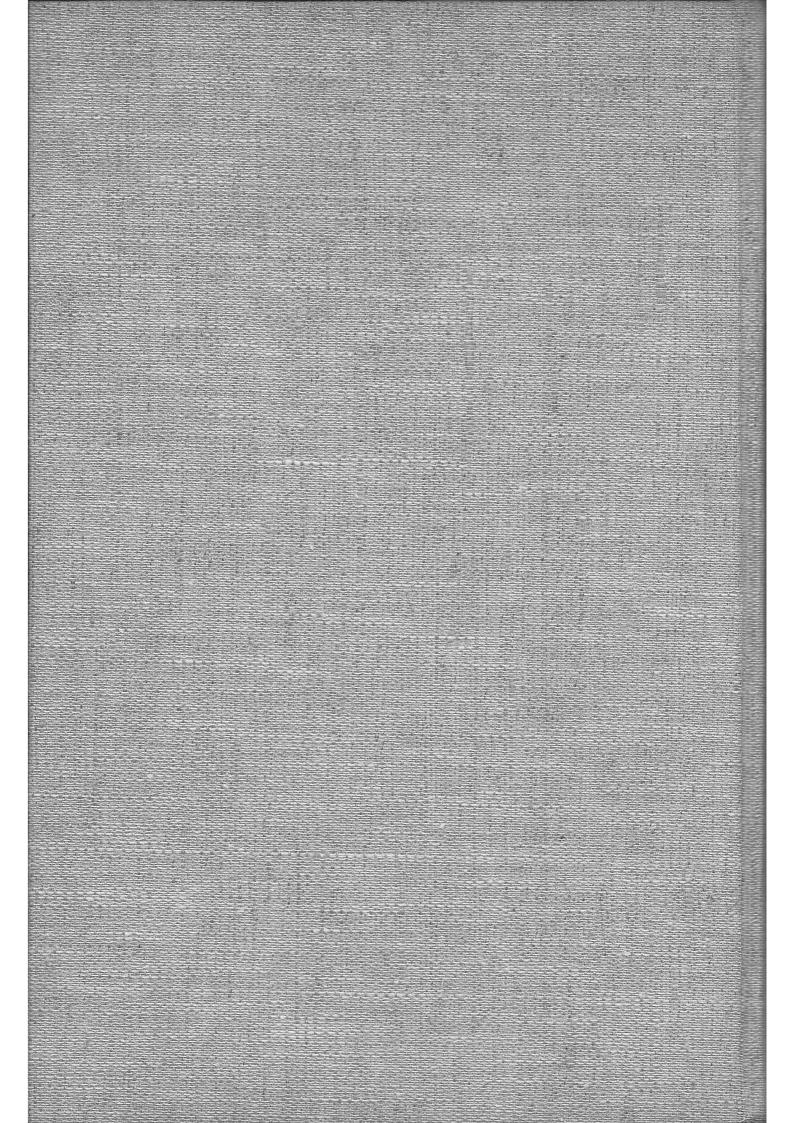

Große Naturforscher

Eine Geschichte ber Maturforschung in Lebensbeschreibungen.

von Prof. Philipp Lenard.

2., verm. Auflage. Mit 70 teils ganzseitigen Bildnissen. Geh. Mk. 9.—, Lwd. Mk. 10.80 Als Geistesverwandter der großen forscher hat sich Lenard in die Lebensschicksale und forschungsweise derjenigen vertieft, auf deren Leistungen die Vaturerkenntnis und das Weltbild der Gegenwart beruht. Ihm geht es bei der Darstellung der großen naturwissenschaftlichen Gedanken und Erkenntnisse nicht um ihre Bedeutung für die Iivilisation, die Technik, den sogenannten fortschritt, sondern um ihre tiesere Bedeutung für die Gesittung, die Kultur, für die Erkenntnis der Welt und der Stellung des Menschen in ihr.

Große Forschungsreisende

Ein Buch von Abenteurern, Entdeckern und Gelehrten. Von Ewald Banse. Mit 46 Abb. Geb. Mf. 7.50, Lwd. Mf. 9.40.

Dieses Buch handelt von Tatmenschen, die Großes gewagt und für die Menscheit — selten für sich — Großes gewonnen haben. Ein ihnen geistesverwandter forscher hat es geschrieben, ein Mann, dessen Korschungstrieb ihn selbst in die fremden Länder und Erdteile geführt hat, Ewald Banse, "der Geograph von Geblüt, der Mann, der das Unglaubliche fertiggebracht hat, die Geographie interessant zu machen" (Dr. Stapel im Deutschen Volkstum). Es sind keine gewöhnlichen Lebensbeschreibungen, die uns hier geboten werden. Es sind sachlich richtige, sessenber Darstellungen einer Anzahl von bunten Lebensläusen unter dem besonderen Gesichtspunkt seelsscher Aufbellung der Charaktere. Das mit prächtigen Vildern geschmückte Vuch ist wieder ein echter Banse, farbenreich und schöpferisch in der Sprache, neu und eigenartig in der Behandlung des Stosses, es ist ein begeistertes Lied aus Wagemut und Tatkraft, forschergröße und Mannestum.

### Bestalter der Welt (Große Feldheren)

Von Gen. d. Inf. Alfred Krauß. Mit 8 Bildnissen, I Karte und 3 Kartenskizzen. Geh. Mk. 4.50, Lwd. Mk. 6.—. Das Buch ist ein weltgeschichtliches Panorama, in dem die Titanen der Menschheit an uns vorüberziehen, die Gewaltigen, die nach ihrem Willen die Landesgrenzen der Völker umgestalteten. Wir wünschen dem Buche weiteste Verbreitung. (Deutscher Offiziersbund.)

Große Arzte

Eine Geschichte der Zeilkunde in Lebensbildern. Von Prof. Dr. H. E. Sigerist, Leipzig. 2. Auflage. Mit 68 Bildern. Geh. Mk. 8.—, Lwd. Mk. 10.—.

Große Biologen

Eine Geschichte der Biologie und ihrer Ærforscher. Von Prof. Ernst Almquist, Stockholm. Mit 23 Bildern. Geh. Mk. 5.80, Lwd. Mk. 7.20.

Große deutsche Buchhändler

Lebensbilder hervorragender Männer des Buchhandels. Serausgegeben von Prof. Dr. Gerhard Menz, Leipzig. Mit 24 Bildnissen, 2 Abbildungen, Karten und Plänen. In Salbleinen MF. 9.—, in Ganzleinen MF. 10.80.